

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Carl Bissinger. Nr. 1096.





STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

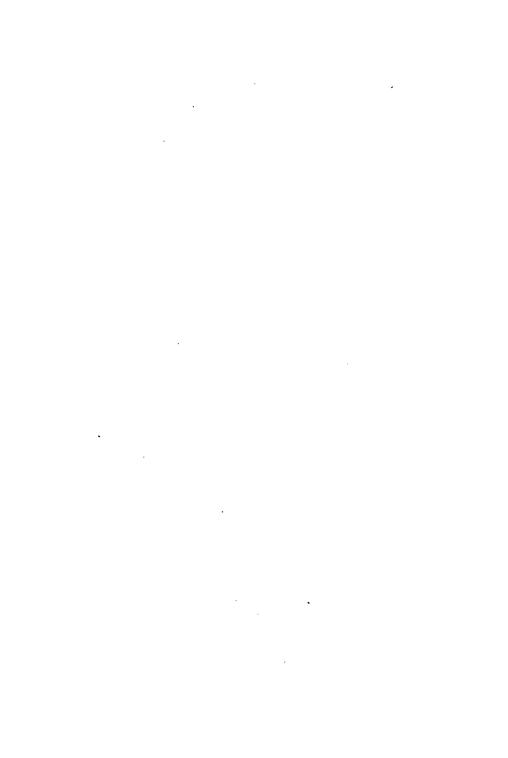

## I. P. Hebel's

### sämmtliche Berke.

Reue Ausgabe.

### Siebenter Band.

\* Liturgische und andere Beiträge nebst Katechismus.

Mit Großherzogl. Badifchem und Ronigl. Burtemb. Privilegio.

Carlsruhe,

Berlag der Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchhandlung.

831.6 1141a 622491

## Inhalt

### bes fiebenten Bandes.

|      |                                         | 8   | eite.       |
|------|-----------------------------------------|-----|-------------|
|      | Liturgische Beiträge.                   |     |             |
| I.   | Ibeen gur Gebefererie                   |     | 3           |
| II.  | Gebete nach ben Wochenpredigten, ob     | er  |             |
|      | auch nach ben Prebigten an Sonntage     | n · |             |
|      | Nachmittags                             |     | 15          |
| IŲ.  | Fur bie monatlichen Bug- und Bettage    | :   |             |
| •    | 1. Fur bie monatlichen Buß : und Bettag |     |             |
|      | überhaupt                               |     | 23          |
|      | 2. Befonbers fur die Monate wechfeinb   | er  |             |
|      | Jahreszeiten                            |     | <b>29</b> . |
| IV.  | Fur bie Betftunben :"                   | _   |             |
|      | 1. Fur Betftunben überhaupt .           | •   | 34          |
|      | 2. Fur bie Frubbetftunben im Sommer     | •   | 44          |
|      | 2. Fur bie Abendbetftunden am Samftag   |     | <b>52</b>   |
| v.   | Fur bie Mochen . Rinderlehren mit b     | er  |             |
|      | Schuljugand                             | •   | <b>59</b>   |
| VI.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |     | 66          |
| VII. | Fur bie Beichte:                        |     |             |
|      | 1. Gebet nach ber Borbereitungsprebigt  | ٠   | 71          |
|      | 2. Beichtformular                       | •   | 75          |

|        | •                               |            |     |           |  |
|--------|---------------------------------|------------|-----|-----------|--|
| 17     | . In halt.                      |            |     |           |  |
|        | •                               |            | •   | Seite.    |  |
| VIII   | . Abendmahle Formular:          |            |     |           |  |
|        | 1. Für öffentliche Communionen  | •          | •   | 80        |  |
|        | 2. Für Privat = Communionen     | •          | •   | 87        |  |
| IX.    |                                 | nady       | ber |           |  |
|        | Kinderlehre                     | • `        | •   | 93        |  |
| X.     | Litanei                         | •          |     | <b>96</b> |  |
|        | Beitrag zur Pastoralth          | eola       | aie | _         |  |
|        |                                 |            | -   | •         |  |
| ⊕ev.   | inken zu Ja und Nein der Sp     |            | _   |           |  |
|        | "ob ein Prediger an gesell      |            |     |           |  |
|        | Spielen und anbern Muftigu      | -          | -   |           |  |
| •      | Schaben seines Amitt und        | •          | ein | 404       |  |
|        | Aergerniß zu geben Antheil nehn | nen ou     | rle | 101       |  |
|        | Chriftlicher Ratechi            | 8 m u s    | 3.  | 115       |  |
|        | Beiträge gur Relig              | tions      | 3-  | •         |  |
|        | Philosophie.                    | <b>,</b>   | -   |           |  |
| I.     | Weltgefete                      | •          |     | 229       |  |
| II.    | Engel und Teufel :              | . 1        | • . | 233       |  |
| ш.     | Gespenfter und Geifter .        |            | •   | 235       |  |
|        | Bang gur Abgotterei .           | •          | •   | 247       |  |
| •      | Glaube und Bergeltung .         | •          | •   | 251       |  |
| VĮ.    | Gin Bermuthungegrund fur bi     | ·<br>ie Sm | mas |           |  |
| T. 4.0 | terialität ber Geele .          | · ~        |     | 254       |  |
| VII.   |                                 | •          | •   | 257       |  |
| -      | Saben wir schon einmal geleb    | ****       | •   | 263       |  |
| 4 271. | Annen inie labou ennmat deren   | • •        | •   | 200       |  |

## Liturgische Beiträge.

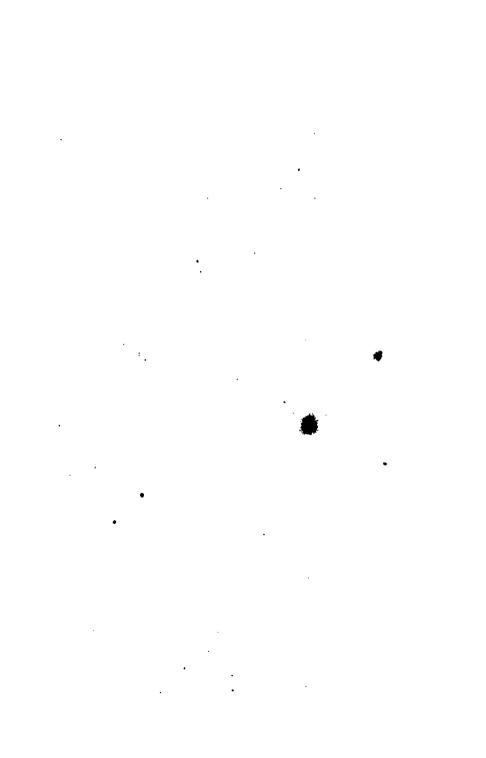

### 3deen gar Gebetstheorie. \*)

- 1. Wir haben unsere Gebete und Predigten von ber alten Dogmatik gereiniget, reinige Gott auch unsern Stil von allem Schlendrian des Ausbrucks, von allem Hinüberdrehen ins Homiletische und Geistliche und Biblisch = Paulinische. Tausche der liebe Gott uns gegen diese fremde Zunftsprache unsere natürliche Sprache wieder ein, die wir verloren haben, damit wir beten können, wie die lieben Kinder zu ihrem lieben Bater, nicht wie steise Handwerksgenossen und Alt = Gesellen im geschworenen Gruß.
- 2. D daß ich um reinen lebendigen Sinn und Eroft in die Seele bes gemeinen Christen hinein beten zu konnen, zuerst aus ihr heraus zu beten wüste! Wie kann ich jenes ohne bieses?

<sup>\*)</sup> Diefen Auffat Debels glauben wir hier gleichfam als Ginleitung feinen liturgifchen Beitragen voranstellen gu muffen,

### Liturgifde Beitrage.

4

- 3. Dem gemeinen Christen muß, wenn überall, bann vorzüglich im Gebet, bas mehr burch Anempfindung als durch Andacht, Werth und Kraft
  erhält, das Unsichtbare an das Sichtbare, das Zukünftige an das Gegenwärtige geknüpft, und gleichsam als auf seine Basis dufgetragen werden, und
  auch dem Gebildeten thuts wohl. Es ist uns allen
  natürlicher und gedeihlicher auf der Erbe zu bleiben
  und nach dem Himmel hinauf zu schauen, als uns
  bem Himmel entgegen zu schrauben und ohne ihn
  zu erreichen, in der leeren kalten, wenn auch noch
  so reinen Luft zu schweben. Wir sind Pflanzen,
  die, — wir mögens uns gerne gestehen ober nicht,
  — mit den Wurzeln aus der Erbe steigen mussen, um
  im Aether blühen und Früchte tragen zu können.
- 4. Die Form ber Fragen im Gebet, & B. "Wie reich ist die Natur an Freuden für uns?" "Wie viel Gutes empfangen wir von Menschen?" "Wie viel können wir durch Anwendung unserer Kräfte uns selber seyn und geben?" fordern Behutsamkeit. Bloß um der Abwechslung willen in der Construction sollte es wohl nie geschehen, besonders in länzgern Reihen. An sich ists etwas sonderbares Gott Fragen vorzulegen, wenn wir nicht gestehen wollen, daß wir uns selber fragen, und also statt mit Gott wirklich mit uns selber reden, und also nicht mehr eigentlich beten, b. h. unsere Gedanken zc. an Gott richten, sondern an uns.

Wohl ist biese Form: halb Ausrufung, halb

Frage, die naturliche, um ftårkere Gefühle, nicht alle, fondern vornämlich Reue, Rlage und freudiges Staunen kurz auszudrücken. Hieraus die Regeln:

- a) Es werbe tein Stoff in biefe Form gebruckt, ber nicht hinein taugt, am wenigsten talte Reflerionen.
- b) Sie werbe nicht angebracht, auch wenn man ben Stoff bazu hat, wenn ber Compositeur nicht barauf rechnen kann, baß burch das Borhergegangene schon die Zuhörer gerührt, und basjenige schon dunkler oder heller in ihrer Seele vorhanden und gefühlt sen, wes durch die fragende Ausrufung laut wird, also nie sogleich im Ansang des Gebets, sonst wird's ein tonendes Erz.
- c) Nie viel fragende Ausrufungen hinter einanber! Es ist pathologisch richtig, ber Mensch, ber wahre Empfindung ausbrudt, ist in bieser Korm nie wortreich; in Buchern ift's Kunst.
  - . 3. B. es fen vorher in ruhrender Sprache von der Bestimmung des Menschen die Rede gewesen, und dann aus der freudig = schüchter= nen Brust die ausrufende Frage: ,, Aber du heiliger in deinem hohen himmel, wie ferne sind wir noch von diesem Biel? Wie ferne aus eigener Schuld?" und dann ohne das halbe Dugend voll zu machen, unmittelbar

wieder Gebet, und Gelubbe ihm naber gu fommen und es gu erreichen; - fo wirb's gut fenn.

- 5. Eine kahle Hererzählung ober Wiebervorzgahlung z. B. des Guten, was uns Gott schon gethan hat: ,, du hast zc., du haft zc., du haft zc. u haft zc. "taugt eben so wenig. Diese Erinnerung gehört in die Anreben bes Predigers an die Gemeine. Im Gebet wozu?
- 6. Beten heißt eine unsicht bare Person als gegenwärtig benken, und im Vertrauen, baß sie's hore und theilnehmend barauf achte, mit ihr reben. Mehr nicht, aber bies alles gehört zum Gebet und macht also ben Begriff bavon aus. Sebet an Genien, heilige, Verstorbene ist baher gebenkbar keine Sunde, aber Thorheit; Gebet an gegen wartige Menschen ist undenkbar, eben weil sie sichtbar und gegenwärtig sind; Gebet an abwesende Menschen ist ebenfalls keine Sunde, aber Unsinn. Der aufgeklarte Christ kann nur zu Gott beten, benn Gott ist das einzige unsichtbare Wesen, das er gegenwärtig denken und im Vertrauen, daß es ihn hore w. mit ihm reden kann.

Was barf man alfo beten ? Der Einzelne alles, mas er nach feiner Individualität mit einem Freund, Bater, Wohlthater 2c. im Charafter ber Gott- heit gebacht reben kann. Der Beter für Biele, nur bas, woran Alle Theil nehmen können.

Wie foll man zu bem Unsichtbaren beten ? Gerabe fo, und gerabe nur so, wie man mit bem Sichtbaren reben wurde. Da liegts! Dies ist in so vielen Gebeten vergessen, und bann wird die Rebe unvermeiblich Geschwäs. "Du hast zc., du hast zc., bu hast zc., bu hast in du wissen und einander nicht zu sagen brauchen. D wem Gott zu der heiligen Stunde des Gebetes wie ein menschlicher Freund sichtbar werden könnte, wurde ihm der nichts besertes zu sagen wissen, als: "du hast zc., du hast zc.?" Nicht wenigstens: "ich banke dir und liebe dich, das du — hast, und freue mich beiner zc.?"

7. Sen die Dauer eines offentlichen Gebetes auch nur auf ein Bierteljahrhundert und noch furger berechnet, fo bute man fich, es nicht ben gegenwartigen Umftanben, bie in wenig Sahren anbers werden konnen, zu engfüchtig anzupaffen, . und feine eigenen Gefühle bei bem gegenwartigen Buftand ber Dinge einfließen zu laffen. 3. 23. es regiere jest ein ebler Rurft. Wie gerne ließe man bantbare Gefühle fur biefen Segen eines Lanbes und aufrichtige bergliche Bitten für feine Erhaltung, fur bas Gebeihen feiner ebeln vaterlichen Abfichten laut werden, und er verdiente es, daß feiner fo vor Gott gebacht murbe. Aber bies find Empfinbungen und Gefinnungen fur ein Individuum, bas ber Hauch bes Tobes morgen anweht, und wer tommt nach ? Formeln ber Rurbitte, bie nimmer

paffen, können nicht mehr abgeanbert werben, wenn fie für einen würdigen Borfahr gebraucht wurden; und werben fie für Nachfolger gebraucht, die bathun, was dem herrn übel gefällt, so werden sie grobe Schmeichelei dem Regenten, Tergernis dem Publicum, und Tortur dem armen Pfarrer von Sinn und herzen, der sie sprechen muß.

- 8. Was macht ein Kirchengebet schwer?
- 1) Daß es fur Einfaltige gerecht fenn foll. Gelehrten ift nicht nur gut predigen, fonbern auch gut beten!
- 2) Daß es fur Gebilbete und Aufgeklarte gugleich gerecht fenn muß.
- 3) Dag es fur beibe nicht nur einmal, fondern lang und oft aut bleiben foll.

Gibts noch viel schwerere Aufgaben als biefe?

9. Laßt uns nicht unaufhörlich mit bem Refer Augustinus beten, baß uns Gott geben wolle, was wir in uns selbst, und in der Religion und in unsern auffern Perhältnissen schon haben. Sonst meinen wir, wir habens nicht, und warten brauf und's kommt boch nicht. Lieber laßt uns mit bem heiligen Kirchenvater Pelagius Gott banken, baß er's uns ungebeten gab, und uns zur treuen Answendung ermahnen, und Gott bitten, daß er's uns erhalten, und unsere Unwendung segnen wolle.

10. Die Allgemeinheit der Ausbrucke und Borstellungen taugt nichts, weil dadurch dem Beztenden es schwer gemacht, wenigstens kein Anlaß gegeben wird, an sich und an das Spezielle, was für ihn in der Allgemeinheit liegt, zu denken. 3. B. "Gott du bist sehr gütig."— "Ach wir hören nie auf zu fündigen." — Hingegen: "Sott du hast bisher unsere Gesundheit erhalten, unsere Kraft zur Arbeit gestärkt, unsere Arbeit gesegnet ze." weckt schon mehr individuelle Erinnerungen.

hingegen muß man boch nur bis auf einen Grad ber freziellen Ausführung eines allgemeinen Gebankens gehen; und je ofter bas namliche Gebet mit Wirkung foll vorgelefen werben fonnen, befto allgemeiner und weniger ausgeführt muffen bie Bebanken fenn. Die Ibeen muffen namlich fo viel unentwickeltes enthalten, und fo ausgebruckt fenn, baf ber Buhorer, wenn er bas Gebet oft bort, auch oft etwas neuce babei benten ober eine neue Un= wendung machen kann. Wenn ich aber eine Ibee fo vollig ausfuhre, bag ber Buborer mit mir jebesmal an alles, was barin enthalten fevn fann, benten muß, und nie Gelegenheit hat wieber etiens neues bazu zu benten, fo wird ihm bas neue Gebet in furgem alt und verliert alle Wir-Lung.

11. Das Gebet muß auf die Empfindung, nicht auf ben Berftand wirten, nicht moralifiren. Dazu ift bie Predigt ba; und weil Berftandesibeen

ohne Empfindung talt, Empfindungen ohne jene verworren und unwirkfam bleiben, so wird auch beibes, Bortrag und Gebet, in jeder Bersammlung verbunden. Dort muffen die Empfindungen in Begriffe und beutliche Borftellungen aufgelost, hier die beutlichen Borftellungen in Empfindungen zusammengeschmelzt werben. Nach einer Predigt wieder ein belehrendes und moralisirendes Gebet, ift das nämliche Gerücht zweimal mit einer andern Sauce.

- 12. Popularitat fann nicht nur, fie muß mit schoner Sinnlichkeit gepaart seyn. Schone Sinnlichkeit ift ein Theil ber Popularitat und bie einzig mögliche Bluthe ber popularen Schreibart.
- 13. Gebete für ein gemischtes Publicum sollen, wenn der Concipient ganz gerecht fepn will, nicht durchgehends in allen Ausbrücken und Wendungen populär bleiben. Wie der Gebilbete um des Ungebildeten willen sich manches auf eine gemeinere Art muß vorsagen lassen, als er ertragen und erwarten könnte, so muß sich umgekehrt dieser auch hie und da etwas gefallen lassen. Nur dürfen die unpopulären Ausbrücke und Wendungen die Rlarbeit des Sinnes im ganzen nicht störe, und kein plögliches oder allmähliges Sinken der Empfindung bei dem Ungebildeten veranlassen.
- 14. Man muß fich in Acht nehmen bei einer Sprache und Darftellung, die fehr lebhafte und ftarte Empfindungen und Ruhrungen zu weden

geeignet ist. Einmal überhaupt, ober einmal alle Jahre, 3. B. in Festgebeten mag es angehen; — aber je öfter bas Gebet wieberkehrt, besto gewisser verliert es nach und nach seine Kraft start auf bie Gefühle zu wirken, und bann klingt nichts erbarmelicher als Sprache ber Rührung, wo keine Rührung mehr ist.

- 15. Der Berfasser bes Gebets barf seinen Ibeengang so wenig als möglich bemerkbar machen, ober um Zusammenhang in die Bitten zu bringen, sie durch Uebergange mit einander verbinden. 3. B. nach einer Bitte um geistliche Gaben: "Und weil wir auch mancherlei Bedürsnisse Leben mit unserm unsterblichen Geiste verbunden haft, so bitten wir dich, um alles, was zu unserer Erhaltung nottig ist" 2c. Bei solchen Uebergangen, Vorbereitungen und Einleitungen auf neue Gegenstände des Gebetes sinkt allemal die Andacht um etwas herab, und erlahmt oft ganz. Es ist nicht die Sprache der Empfindung, sondern des künstlichen Denkens.
- 16. Seitenlange Weltburgers Bitten für ben Frieden unter allen Bolfern, allgemeines Menschen- wohl, für Ausbreitung der christlichen Religion, oder ber Wahrheit und Aufklarung, der Moralität unter der Menscheit, sind nicht nur unnüg, sondern auch zwedwidrig, da Zeit und Raum zu bitten in näsherer Anwendung auf uns, und die um uns sind, badurch eingeengt wird.

Jene allgemeinen Bitten find burch falfche Anwendung einiger biblischen Gebetsvorschriften, und durch die Meinung, daß sie etwas nugen, d. i. daß sie auf die Determination des gottlichen Billens Einfluß haben, eingeführt worden.

Das beffere Beitalter muß andere Grunde fur fie haben, wenn fie follen gerechtfertigt werden. Sie konnen aber fast einzig ben Bweck haben, in bem Gemuthe bes Betenden Intereffe fur allgemeines Menschenwohl zu wecken und zu ftarken.

Sey nun biefes Interesse für allgemeines Menschenwohl so wichtig als es will, so ist es boch nur
ein Zweig unserer vielästigen Moral, und fehlerhaft einen unverhaltnismäßig großen Theil des Gebets bemfelben zu widmen.

Allein dies Interesse scheint mir nicht einmal sehr wichtig für den gemeinen Christen zu seyn. Liebe deinen Rach sten, als dich selbst. Sey dir und denen, mit welchen du in Berbinzung lebst, und welche dir die Borsehung aus der großen Menschheit entgegenführt, was du dir und ihnen seyn sollst, und bitte Gott, daß er dich zu einem guten Menschen machen, und deinen Angeshörigen, Mitbürgern ze. wohl thun, den Unglücklischen helsen möge ze., und fühle im Gebet, daß Gott durch dich selbst deine Bitte erhören will, sobald er dich in den Stand setzt, gutes unter beinen Reben, men schen zu wirken.

Das Interesse fur die übrige große Menscheit kann und fast zu keiner andern Wirksamkeit bestimmen, als eben wieder für sie zu beten. Dies ist aber ein moralischer Zirkel. Ich bete für sie, um Interesse für sie zu bekommen. Das Interesse für sie determinirt mich sur sie zu beten. Dhnehin ist diese ganze christliche Weltdürgerliebe, so sehr sie durch ihre Erhabenheit das Gemuth eines sehr gesbildeten und moralischen Menschen afficirt, für den gemeinen Menschen, für den Bauern auf seiner Scholle Ackers, auf der er von der ganzen Menscheit gleichsam abgeschnitten ist, etwas leeres, eben weil sie ihm zu erhaben ist.

Ein anderer moralischer 3wed ber allgemeinen Bitten tonnte zwar ber fenn, bem Betenden ben Werth der Guter und Gaben felber im bochften Grade fuhlbar und wichtig zu machen, indem er mit bem Pfarrer beten muß, daß Gott fie allen Menschen wolle zu Theil werden laffen. Allein bies scheint mir etwas winkelgugia und verkehrt. bie Behandlung bes Buhorers zwedmafig und vernunftig, und bas Benehmen bes Predigers gegen ihn aufrichtig, und das Gebet wahres Gebet, nicht bibaktifcher Sandwerkevortheil fenn , fo mußte ber Lehrer den Buhorer zuerst im Bortrag über die Bohlthatigkeit der Religion, über den Werth der Zugend , bes Friedens ic. unterrichten und uberzeugen, und erft alebann, wenn er's zwedmäßig und nothig finbet, mit ihm beten, bag Gott biefe erkannten Bohlthaten allen Menschen wolle ju Theil werben laffen.

Ich halte es baher für zweckmäßiger, mit bem Buhörer immer in seiner Sphare, die er selber übersicht, im Kreis seiner Familie, seines Gewerbverkehrs, seiner Gemeine, seines Baterlandes zu bleiben, und nur seltener Blide darüber hinaus zu thun. Gewiß mehr Wirkung selbst ins Allgemeine und Große ware zu erwarten, wenn jede Christengemeine für sich beten, und dadurch den moralischen Segen des Gebets sich zuwenden wollte, als wenn alle für alle beten, und alle in ihrem Kreis unthätiger bleiben, als sie sepn sollten.

### II.

Gebete nach ben Wochenpredigten, ober auch nach ben Predigten an Sonntagen Nachmittags

1.

Sott, wir erscheinen vor dir, beine Kinder in beiner vaterlichen Rahe, und banken bit für die Liebe, mit der du dich unser aller erbarmest, für die Freuden, die du dem Glücklichen schenkest, für den Trost, womit du den Kummer der Leidenden besänstigest, danken dir für das theure werthe Wort, womit dein Sohn von dir gesendet die Verirrten und Gefallenen zurückruft, und ihrer Neue Vergebung, ihrer neuen Liebe neue Gnade zusichert. Ach, daß sie alle zu dir umkehren und in der Aussohnung mit dir den Frieden wieder sinden mogen, den ihre

Seele vermist. Sende uns allen deinen guten Geist, daß er uns leite in beiner Wahrheit. Er heilige und erhalte uns in beiner Liebe; er befestige uns in dem Bertrauen auf dich, wenn Zweisel von Innen und Ansechtung von Aussen uns drohen, und wenn unerwartete Schicksale des Lebens unserm Herzen wehe thun. Am Ende begleite er uns mit seinem Trost and Grab, mit dem siegenden Troste, daß wir durch den Tod ins Leben dringen, und ewig dein sind. Amen. B. U.

2.

Gutiger , erbarmenber Bater , unfer ganges Leben ift reich an Beweisen beiner Gute; beine Fuhrungen, auch wo unfer furger Blick fie nicht mehr zu verfolgen im Stande ift, find boch allemal våterlich und weife, und bas Biel, newelchem bu uns berufen haft, und leiten willft, ift groß und herrlich, unfere innigften Dantes, unfere freudigften Soffens, eines unermudeten Ringens werth. D bewahre und, bag unfer Berg nie durch Undant, nie durch Berachtung oder Digbrauch beiner Gute entweihet werde, fondern ein zufriedener, findlicher, frommer Sinn bich fur beine Bobithaten ehre. Und wenn wir es gleichwohl oft mit Schmerzen fublen, daß wir noch ferne von unferm Biel. Dilger im Lande ber Berganglichkeit find, wenn unvermeibliche Leiben unfere Stirne truben, und wenn wir unter Widermartigkeiten feufgen, die unferer eigenen

eigenen Thorheiten Fruchte find, fo lag boch ftets ben troftenben, erfreuenben Gebanken in unfrer Seele leben , baf bu Bater bift und forgeft , und beine guten 3mede nimmermehr verfehleft. Gib uns einen machsamen weisen Ginn, bag wir forge faltig prufen, ftete bas Befte mablen, und ein autes Gemiffen bemahren mogen unfer Lebenlana. Unfre Arbeit und Dube wollest du feanen, treuer Bater, und ferner forgen, bu haft es bisher gethan, für une und bie unfrigen, fur bas Bohl unfers Baterlandes, und fur alle beine Rinber auf Erben. Einst überichauen wir beine Suhrungen, über welche wir hier unweife flagten, und beten an und banfen. Einft erntet bein Berehrer bie Frucht feines Glaubens, feiner Tugend und feiner Rampfe. Preis und Ehre fep bir in Jefu Chrifto unferm Berrn. Umen.

3.

Abermal burch die Betrachtung beines heiligen Wortes zum Guten gestärkt, danken wir dir, Vater unsers herrn Jesu Christi, für den wohlthätigen Unterricht, den du uns durch die theure werthe Lehre beines Sohnes mittheilest, für die vielfache Gelegenheit, die du uns gönnest, aus dieser unersschöftsichen Quelle Weisheit, Kraft zur Tugend und hoffnung zu schöpfen, danken dir für den stillen Segen beines Wortes, den unser herz empsindet. Auch was wir heute gutes gelernet und wieder gestiturg, Beiträge ic. 88, VII.

bort baben, es moge an uns allen gefegnet fenn und bleiben. Wir wollen bich unfern Schopfer und Beren bemuthevoll verebren, bich unfern Bater berglich und bantbar lieben , bie Befchafte unfers Berufe mit gemiffenhafrer Treue und Unverbroffenbeit bearbeiten, unfre Rinder in ber Rurcht und Ermahnung ju bir erziehen, unfern Untergebenen menichenfreundlich als Miterben ber Gnabe bes Lebens begegnen, unfre Bater und Borgefesten. bie bu fegnen und erfreuen wollest, ehren und lieben, wollen mit unfern Reinben uns gerne verfobnen, mit ben Aroblichen une freuen, und mit ben Beinenben trauern . unfer Gemiffen vor Berichuls bungen rein erhalten, und machfen und reif merben in aller Erfenntnig und Tugend. Dies fer ber Segen beines Wortes an uns, das die Rrucht unfe res lebendigen Glaubens an bich. Auch heute er= martet uns reichliche Gelegenheit gur Erfullung unfrer Pflicht. Lag und fie achtsam mahrnehmen. Dein auter Beift erinnere uns an unfer Gelubbe, und unterftuse ben frommen Willen mit Muth und Rraft zur Bollenbung. Unfre Schickfale empfehlen wir bir. Gib Frieden und Wohlstand unferm Baterlande, ein bankbares Berg allen Gludlichen, Bebulb ben Leibenben , Erquidung ben Kranken, Rube ben Muben, fanfte Auflofung ben Sterbenben. Erhore uns um Jefu Chrifti beines Sohnes willen. Amen!

4.

Den begleitet bein Bohlgefallen und bein Segen o Gott, ber nicht nur ein Borer, fonbern auch ein Thater beines Wortes ift, und ber bie Belehrungen beffelben ichast und fucht, bamit er burch fie in auten Gefinnungen geftartt, und mit neuem Muthe zur Ausubung feiner Oflicht belebt werbe. Dank fen bir unfer Bater, wir haben auch jest wieder bich und beinen Willen beffer fennen gelernt, und find an wichtige Beweggrunde gur Befolgung beffelben erinnert worben. Aber mas hatten wir fur Gewinn , wenn wir bich jest beffer fennten, und doch nicht murbider verehrten und liebten ; wenn wir unfere Berbflichtung tum Guten lebhafter fuhlten, und es doch nicht williger und eifriger ausubten; wenn uns die Gunde unwurdi= ger, strafbarer erschiene, und wir wollten fie boch nicht verabscheuen und meiden? Go tauschten wit uns felbit, fo mehrten wir nur unfre Echulb und Strafmurbigfeit vor bir. Beiliger Bater , biefe Ueberzeugungen und Gefühle fepen nicht umfonft in unfrer Scele geweckt. Um beinen Beiftand gu un= ferer taglichen Befferung bitten wir, ben bu Reis nem verfagit, wenn aufrichtiger Wille baju, und ernstlicher Borfat in feiner Scele ift. Wenn unsere gewedten Ruhrungen in ftandhafte Gefinnungen übergeben , wenn unfere Gefinnungen in einem Leben fichtbar werden, wie bas fromme Leben Jefu

Christi beines Sohnes mar, wenn wir Kehler, bie uns lange verborgen waren, endlich einsehen und ablegen, und lang genahrte Reigungen gum Bofen muthig besiegen, bann gefallen wir bir! Ja, wenn mir bich nicht nur mit Gefühlen und Morten. fondern mit ben Thaten ehren, Geift ber Mahrheit, wenn wir gewiffenhaft und unverbroffen in unferm Berufe, gerecht, liebend, vertragfam, versohnlich gegen die Unsrigen und gegen alle Menschen • find, wenn wir ein reines Gewiffen hoher achten als Kreuben . wozu die Begierde reizt, und forali= der bemahren als Schabe, von benen ber Tob uns scheibet, bann gefallen wir bir, und haben im -Leben ber Freuden viel . und Ruhe im Leiden, und einen beitern Weg ans Grab. Bu biefem einzig åchten Glauben, zu biefem mahren thatigen Chris ftenthum, zu biefer Freude und Rube hilf uns quter beiliger Bater, um Jefu Chrifti beines Sohnes willen. Imen!

5.

Wir freuen uns bein, unfer Schöpfer und Bater, ber bu mit irbifchen Wohlthaten ohne Bahl, und mit allerlei geiftlichem Segeu und himmlischen Gutern burch Christum uns bebacht haft. Dich sieht kein sterbliches Auge, beine Größe ermist kein endlicher Verstand; aber jedes herz ahndet und versteht bich den Nahen und Liebenden in beinen

Wohlthaten. Moge boch bem unfrigen bas Andenten an dich, und bas Gefühl beiner Rabe nie fremde ober lästig werden. Ach es ist unter allen unsern Gefühlen bas köstlichste, und bas starkte gegen die Reizung zur Sunde, und gegen die Furcht vor der ungewissen Zukunft.

Wenn froher Genug unfres Gluds ben Beift erheitert, und ben Rorper erquickt, fo muffe bas unfre reinfte und größte Areube bleiben, baß alles Glud bes Lebens beine Wohlthat ift. Wenn jeber anbre Troft une verlaft. fo muffe ber Glaube an bich in Jefu Chrifto unfre Rube und unfere Boffnung aufrecht erhalten. Wenn oft unfer Geift im Gefühl feiner erhabenen Burbe von einem ftillen Sehnen ergriffen wirb, und fein Beftes auf ber Erbe vergeblich fucht, fo muffe ber Gebante an bich feine Sehnfucht befanftigen, und frohe Ermartung feiner himmlischen Verklarung ihn erfüllen. Und wenn er eben fo oft feine erhabene Burbe vergift, bem Schatten auf ber Erbe nachjagt und in ihre Lufte verfinten will , fo rufe gur rechten Beit bem Bermeffenen noch zu, bag bu ihm nabe fenft und ihn richteft! Bater, lag uns alle machfam und weife, lag uns bantbar, gufrieben und frob. unfre Befinnungen fanft und gut, rein unfre Liebe au bir, heiß unfre Unbacht, feft unfer Bertrauen, thatig und ausbauernb unfre Menfchenliebe, unerfcutterlich unfre Soffnung fenn. Durch Freude und Leib, wie es uns gut ift, fuhre uns in Gebuld und guten Werken ber feligen Bestimmung entgegen, zu ber bu uns erschaffen, zu welcher uns Jesus Chriftus erloset, und sein Geist geheiliget hat. Amen!

化分子类化 电流 医断点点

### III.

# Für die monatlichen Buß- und Bettage.

1.

Fur die monatlichen Buß: und Bettage überhaupt.

### Bor ber Prebigt:

Seliebte Freunde in dem herrn! Wir sind wieder an unserm gewöhnlichen Buß und Bettage zur Berehrung des hochsten versammelt, der uns auch in dem verstoffenen Monat mit vielen väterlichen Wohlthaten erfreuet hat, der ein gegenwärtiger Zeuge unserer Gesinnungen und Worten war, und der uns auch heute sein heiliges Wort verkundigen läßt, damit sein väterlicher Wille uns immer mehr bekannt, und unser herz zur Erfüllung desselben geweckt und geheiligt werde. Ach, daß doch keiner unter uns aus bloßer Gewohnheit an dieser heiligen Stätte erscheinen, keiner mit trägem oder zerstreuztem Sinn diese Stunde des Gebets und der Ans

bacht zubringen, teiner ohne heilige Gefühle und Gesinnungen in feine Wohnung und an fein Gesichäft zurudkehren moge. Gott sieht in unser herz. Laffet uns beten :

Mit våterlichen Wohlthaten haft bu uns auch in bem verfloffenen Monate erfreut, himmlischer Bater! Wenn ber Zag erfchien, fo mar auch beine Bute uber une neu, und wenn er untergieng, fo ift boch beine Gnade und Barmhergigkeit nicht von uns gewichen. Mus beiner milben Sand haben wir taglich unfre Nahrung empfangen, und gefehen und erfahren, wie freundlich bu bift. Du hast uns und bas Unfrige vor Gefahren beschutt; haft uns ju ben Geschäften unfres Berufs Gesundheit und Rrafte erhalten, und uns fur unfre Dube mit beinem Segen erfreut, ober boch mit hoffnnng getroftet, und gewiß weiß manches Berg, bas jest an beine Baterliebe benft, eine Bohlthat, eine Freude, einen Troft, womit bu es besonders und im ftillen heimgesucht haft. Wie nahe bift bu uns, und wie 'groß ift eine Gute!

### (Die Gemeine:)

(Bab. Gefangbuch Nro. 453, B. 1.)

Bie groß ift bes Allmachtgen Gute! Ift ber ein Denfc, ben fie nicht ruht? Der mit verhartetem Gemuthe Den Dant erftidt, ber ihm gebuhrt; Rein, feine Liebe zu ermeffen, Sen ewig meine großte Pflicht. Der herr hat mein noch nie vergeffen, Bergiß, mein herz, auch feiner nicht.

D, daß wir beiner nie vergessen hatten! Aber auch unsern Gebanken, Reben und Handlungen warst du ein gegenwärtiger Zeuge, heiliger Gott! Was kein Auge sah, weist du boch, und unfre Thaten liegen auf beiner Wage. Mit welcher Besschämung benken wir jest an beine Wohlthaten und an unfre Sunden, und wohl dem, der diese Besschämung fühlt, der vor dir mit reuevollem Herzen sich niederwirft, und um deine Gnade sieht!

Um beine Gnabe flehen wir. Hanble nicht mit uns nach unfern Sunden, und vergilt uns nicht nach unfern Miffethaten. Laß uns erkennen und fühlen, daß nicht nur bein Gericht, sondern auch beine Gute zur Buße leite, und nimm unser Gelübbe: wir wollen dem Bosen immer mehr entsagen, dich lieben und in beinen Wegen wandeln, nimm es mit Wohlgefallen an, und befestige in uns diesen guten Vorsat, daß wir als deine Kinder im Glauben an Jesum Christum beinen Sohn uns der Vergebung unserer Gunden mit Wahrheit erfreuen mögen.

(Die Gemeine:)

(Bab. Gefangbuch Mro. 122, B. 7.) Berr, leite felbft uns biefen Pfab Bieh uns zu beinem Sohne, bacht zubringen, feiner ohne heilige Gefühle und Gesinnungen in feine Wohnung und an fein Gesichaft zurudkehren moge. Gott sieht in unser herz. Laffet uns beten :

Mit våterlichen Wohlthaten haft bu uns auch in bem verfloffenen Monate erfreut, himmlischer Bater! Menn ber Zag erichien, fo mar auch beine Bute über uns neu, und wenn er untergieng, fo ift boch beine Gnade und Barmbergiafeit nicht von uns gemichen. Mus beiner milben Sand haben wir taglich unfre Nahrung empfangen, und gefehen und erfahren, wie freundlich du bift. Du haft uns und bas Unfrige vor Gefahren beschütt; haft uns au ben Geschaften unfres Berufs Gefundheit und Rrafte erhalten, und uns fur unfre Dube mit beis nem Segen erfreut , ober boch mit hoffnnng getroftet , und gewiß weiß manches Berg, bas jest an beine Baterliebe benft, eine Bohlthat, eine Freude, einen Troft, womit bu es besonders und im stillen heimgesucht haft. Wie nahe bist bu uns, und wie groß ift eine Gute!

### (Die Gemeine:)

(Bab. Gefangbuch Nro. 453. B. 1.)

Wie groß ift bes Allmachtgen Gute! Ift ber ein Menfc, ben fie nicht ruht? Der mit verhartetem Gemuthe Den Dant erftidt, ber ihm gebuhrt; Rein, seine Liebe zu ermessen, Sen ewig meine größte Pflicht. Der herr hat mein noch nie vergessen, Bergiß, mein herz, auch seiner nicht.

D, daß wir beiner nie vergessen hatten! Aber auch unsern Gebanken, Reben und Handlungen warst du ein gegenwärtiger Zeuge, heiliger Gott! Was kein Auge sah, weist du doch, und unsre Thaten liegen auf beiner Wage. Mit welcher Besschämung benken wir jest an beine Wohlthaten und an unsre Sunden, und wohl dem, der diese Besschämung fühlt, der vor dir mit reuevollem Herzen sich niederwirft, und um beine Gnade sieht!

Um beine Gnade flehen wir. Hanble nicht mit uns nach unfern Sunden, und vergilt uns nicht nach unfern Miffethaten. Laß uns erkennen und fühlen, daß nicht nur dein Gericht, sondern auch deine Gute zur Buße leite, und nimm unfer Gelübbe: wir wollen dem Bofen immer mehr entsagen, dich lieben und in deinen Wegen wandeln, nimm es mit Wohlgefallen an, und befestige in uns diesen guten Vorsat, daß wir als deine Kinzber im Glauben an Jesum Christum deinen Sohn uns der Vergebung unserer Gunden mit Wahrheit erfreuen mögen.

(Die Gemeine:)

(Bad. Sefangbud Are. 122. B. 7.) Berr, leite felbft und biefen Pfab Bieh une gu beinem Sohne, Daß Claub' an ihn auch mit der That In unsern Perzen wohne, So haben wir an seinem Heil Zu unsrer Freude vollen Theil, So preisen wir bich ewig.

Ethore und! und weil wir jest in bem Ramen unsers herrn Jesu Christi versammelt sind,
und mit beinem heiligen Worte zu beschäftigen, so
hilf, baß wir basselbe mit wahrer Andacht hören
und verstehen, auf und seiber anwenden und in
einem feinen und guten herzen bewahren mögen,
damit es viele Früchte bringe, dir zum Preis und
und zum heil. Amen!

## Rach ber Prebigt.

Mumachtiger Gott, himmlischer Batet! bu erhörest gerne die Bitten beiner Kinder, die ihre eigene Schwachheit erkennen und fühlen, und die Erfüllung ihrer Munsche von deiner allmächtigen und weisen Liebe erwarten. Auch in unserm herzen liegt mancher Wunsch, den nur du gewähren kannst. Gib vor allem, daß wir dich und den du gesandt hast, Jesum Christum immer mehr erkennen mögen, dich den allmächtigen herrscher, der im himmel und auf Erden schaftet, was er will, dich den rechten Vater über alles, was Kinder heißt im himmel und auf Erden, dich den heiligen Geses

geber, ber und feinen Willen befannt geniacht hat, bag er auf Erben, wie im himmel erfullet werbe. Gib uns noch mehr, Beiliger und Erbarmender! - auch ein Berg, bas bich mit Demuth und Bertrauen, mit findlicher Liebe und freudigem Gehorfam in Gefinnungen und Thaten ehrt. Theuer und werth fen und bie Lehre Sefu Christi beines Sohnes, ber uns mit erbarmenber Liebe ju fich ruft, fum uns ju frommen feligen Menschen machen. Theuer unb ¥Ц merth uns feine Bohlthaten . und die Ber= heißung, die er mit feinem Tobe bekraftiget, bas Gnabe im himmel fen fur einen Gunber, ber auf Erden Bufe thut. Aber auch theuer und werth fep uns fein beiliges Beifpiel, und jebe Oflicht. bie er une auflegt, ohne beren Befolgung wir nicht die Seinigen heißen konnen. Ach, bag wir alle fenn mochten, wie er, fo heilig und fromm por bir, fo heralich aut gegen alle Menfchen, und fo ruhia!

Diesen frommen, liebenden Sinn wollest bu in uns weden und unterhalten, uns durch beinen guten Geist erinnern und warnen, wenn bose Gestanken oder Neigungen in der Seele erwachen, wollest uns gegen alle Anfechtungen von innen und auffen mit Weisheit und Kraft unterstüten und leiten, daß wir deine Gnade und ein gutes Geswiffen unser Leben hindurch erhalten, und zu uns

ferm letten Erofte auf bas Sterbebett mit uns nehmen mogen,

Was zu unsers Lebens Erhaltung und Nothe burft gehort, bas wird beine milbe hand uns ferner bescheren. Gib uns Gesundheit und unverdroffenen Eifer zu ben Arbeiten unsers Beruft, und lag uns beine Wohlthaten mit Dankbarkeit und weiser Freude genießen.

Segne o Gott alle driftliche Dbrigteiten, insbesondere unsern geliebtesten Landesfürsten, und bas ganze fürftliche Saus.

Berbreite beine Hulb über alle Stände unfers lieben Vaterlandes. Frieden o Vater, ben Frieden und die Ruhe erhalte uns, und nimm bich unfer und unferer Kinder, unfrer Wittwen und Waisen, unfrer Armen und Kranken, und des geheimen Anliegens und des stillen Kummers an, der hier oder da in einem traurenden Herzen verschlossen ist. Unser Schickfal sieht in beinen Handen. Gott du wirsts wohl machen. B. U.

2.

# Befonders für die Monate wechfelnder Jahrszeiten.

## Bor ber Predigt.

Seliebte Freunde in dem Herrn! Wir haben unter Gottes Gnabe wieder einen Monat unfers Lebens vollendet, einen zu den vielen, die schon hinter uns zurückgeblieben sind. Wir wusten nicht, ob wir das Ende desselben erreichen wurden, und keiner von uns kann sagen, wie oft ihm in diesem neuen Monate die Sonne noch aufgehen wird. So viele Ursache haben wir, Gott zu danken, der unfre Tage fristet, uns redlich vor seinem Angesicht zu prufen, ihn demuthig um Vergebung unserer Sinden anzustehen, und mit Ernst an unsere Heillegung zu denken. Lasset uns beten:

Sott, es fliehet ein Monat unfres Lebens nach bem andern schnell bahin. Immer naher ruden wir der ernsthaften Stunde, die uns beinem Gericht und der Ewigkeit übergeben wird, wie wir find, gut oder bose. Aber wie viele erkennen und fühlen es nicht! Gott wie manchem rinnen die kostbaren Tage bes Lebens unter Trägheit und Leichtsinn,

unter Thorheit und Lafter bahin, manchem unter irbifchen Corgen und Gefchaften, bie fein Unden= fen an bich, fein Blid in die Emigfeit heiliget und troffet! - Dir ichauen in unfer eigenes Berg. Much wir haben, fo lange wir leben, und in bem verfloffenen Monat viel und ichwer und auf manniafaltige Beife gefundiget. Deine Gnabe aber uns warb alle Morgen neu, nie lieffeft bu es uns an Erwedung ju einem frommen Sinn, nie an Gelegenheit zu guten Thaten, und nicht an ernften Saben wir beinen beiligen Barnungen fehlen. und guten Billen erkannt und befolgt? wir beffer geworben? Ronnen wir heute reiner, finblicher, freudiger zu bir aufblicen? Ronnen wir tubiger bem Monat, ber unfern Sterbetag bringt. intgegenschauen und an bie Ewigfeit benfen? Gott bur weift es!

Bringe du die Zerstreuten zur Besinnung und die Berstockten zur Erweichung. Berzeihe die Fehzler denen, die sie bereuen, und laß sie in dem Leiden und Sterben Jesu Christi deines Sohnes Trost und Beruhigung sinden. Sib Muth und Starke denen, die sich vom Dienst der Gunde loszwinden und nach heiligung ringen. Erhalte und befestige im Glauben die, welche dich kennen und lieben, und deinem Willen sich geheiliget haben. Laß uns jeden Tag des Lebens durch Uedung im Guten für die Ewigkeit benuben, und auch in

biefem Monate verftanbiger, heiliger, bir mohl= gefälliger, unferer himmlischen Berufung murbiger werben.

## (Die Gemeine:)

(Bab. Gefangbuch Rro. 383. S. 4.)
Derr, du kannst allein mich starken.
Bon dir kommt Kraft zu guten Werken,
Du, aller guten Gaben Quell.
Leite mich nach beiner Wahrbeit:
Sie leuchte mir in voller Klarheit
Beständig, unbesteckt und hell.
Ber sich auf dich verläßt,
Wird in ber Tugend vest.
Rein Erbarmer, ich hoff auf dich;
O mache mich
Im Guten unveränderlich.

Erhore o Gott unfer Gebet, und fen auch in biefer Stunde bei uns mit beinem Segen, baß burch bie Betrachtung beines Wortes unfer Glaube, unfre Liebe ju bir und allem Guten, und unfre hoffnung gestärket werbe. Amen!

## Nach der Predigt.

Wir blicken noch einmal zu bir auf, Bater im Simmel, und banken bir mit gerührtem herzen für ben heilfamen Unterricht, für die guten Erweckungen, für ben milben Troft, ben bu uns in beinem heiligen Worte ertheilest. Es moge baffelbe auch

heute autes Land bei uns gefunden haben, und reichliche Fruchte bringen. Wenn Tage und Rachte. auffeimende Krublinge und welfenbe Berbfte uns an bie fonelle Klucht ber Beit erinnern. wenn wir an unfer vergangenes Leben wie an einen Traum ber Macht gurudbenten, und ber eine mit Kreuben. ber andere mit Thranen feinen funftigen Tagen entgegen fieht, fo lehreft bu uns burch beine Befanbten , bag biefes eilende Leben nur bie Morgenftunde unfere Dafenns und fur unfern unfterblichen Geift bie Borbereitungeftunde fur feine gutunftige Bestimmung fen; lehrest uns, bag wir nur burch eine Gefinnung, welche fich vom Bofen reiniget und mit Kreuden bem Guten nachstrebt. beiner Gnabe wurdig werben, bie uns fugern Frieden und bobere Wonne im Simmel aufbewahrt, und bag ein Tag auf uns wartet, an bem wir Rechenschaft von unfern Thaten und von unferm Leben ablegen muffen. D biefes Leben, und biefe Thaten! Die Beit enteilet, aber mas aus unfern Thaten folget, reicht bis an bas Grab, und ihr Andenken in bie Emigkeit, die und Schmerzen ober Kreuden ohne Ende bringt.

Diese Erinnerung und alles, was wir heute aus beinem Worte gutes gehört und gelernt haben, soll uns begleiten in unfre Freuden und in unfre Leiden, in unfre Versuchungen und zu den Geschäften unfres Berufs, zu welchen wir jest zuruck-kebren.

kehren. Sie soll uns vor Sunden bewahren, und eifrig in guten Gefinnungen und Thaten machen. Gib uns allen zu erkennen, daß auch diese Geschäfte, und diese Lebensmuhe von dir, weiser liebender Bater, uns auferlegt sep. Du willst uns durch sie im Gehorsam gegen dich, im kindlichen Bertrauen, in stiller Geduld und hoffnung üben und erhalten. Segne unsre Arbeit, und laß uns durch sie viel Gutes stiften, und erlangen, was zu unsert Lebens Erhaltung nothig ist.

Segne und erhalte unfre christliche Landesobrigteit. Gib Frieden und Ruhe unserm Baterland
und gedeihlichen Wohlstand. Erleichtere die Last,
die auf gedrückten, beklommenen Herzen liegt, und
laß uns auch in ben trüben, angstvollen Stunden
bes Lebens den Glauben an deine weise Baterliebe
festhalten, die allein uns trösten kann. Im Namen unsers herrn Jesu Christi beten wir. B. U.

### IV.

## Für die Betstunden.

1.

Für Betstunden überhaupt.

Seliebte Freunde! Wir wandeln auf einer Erbe, die viele Wohlthaten — Dank fen es der göttlichen Gute! — viele Wohlthaten und Freuden für uns, doch auch manche Mühe und Plage, manche schwere Bersuchung und für jeden ein Grab hat. Das Andenken an Gott, den Geber aller guten Gabe, macht seinem Berehrer das Glück des Lebens werth und füß. Nur das Andenken und der Glaube an Gott kann uns in der Versuchung bewahren, im Leiden ausheitern, und im Tode trösten. Wir haben daher auch jest unsere irdischen Geschäfte für eine kurze Zeit auf die Seite gelegt, und wollen

(in ben Fruhfinben: Bir wollen baher auch jest, ehe wir an bie Geschäfte bieses Tages geben) unsern Geist mit Gott unserm himmlischen Bater und mit ben Belehrungen seines heiligen Bortes unterhalten, und alsdann jum Dank und Bertrauen auf Gott in Freude und Leid gestärkt, und zu einem frommen Leben ermuntert, an unsere Arbeit zuruckkehren.

(hierauf folgt bie Betrachtung eines Rapitels aus ber heiligen Schrift und sobann bas Gebet:)

Gott unfer Bater, erhore unfere Bitte, bie wir in biefer Stunde dir vortragen, damit wir zu-friedene, gute und felige Menfchen werden.

Deine vaterliche Aufficht hat bieher unfer Leben, unfere Gesundheit und die Krafte unferes Leibes zu nuglichen Geschäften erhalten und gestärft.

Taglich offnet fich beine milbe hand, bag fie und Speife gebe zu rechter Zeit, und mit mancher Freude verfüßest bu unsere Arbeit und Mube.

Du haft uns gute und rechtschaffene Menichen zu Freunden und Gefährten gegeben, bie uns gerne mit Freundlichkeit, mit Rath und halfe erfreuen, wenn wir nur felber recht= schaffen, bantbar, bienstfertig und verträglich fenn wollen.

Und vor so mancher Gefahr und Noth, vor so manchem Schmerz und Jammer hat beine treue Vorsehung viele von uns bewahrt, wenn schon unser Leben auch nicht ohne Sorge und Prufung bleibt.

Bater, wir beten, bag alle, benen bu fo viel Gutes erzeigest, zufrieben fenn, und bir banten mogen.

3war nach beiner verborgenen Beisheit, bie wir nicht erforschen, haft bu bie Guter bes Lebens in ungleichem Maß unter beine Kinber vertheilt.

Manchen haft bu vor andern mit Berftand und Einfichten begabt, baß er fich und
bie Seinigen wohl berathen, und feine Geschäfte mit Klugheit unternehmen und mit
gutem Erfolge-ausführen fann.

Manchen haft bu vor feinen Brubern hervorgezogen, daß er von vielen Menschen geliebt und geehrt wird, und überall Freunde findet, die ihm Freude machen und zu seinen Selchaften halfreiche Sande leiften.

Manchen fegnest bu mit Reichthum und

Ueberfluß, bas Wert feiner Sanbe laffest du wohl gelingen, und sein Berg, bas die Sorgen ber Nahrung nicht kennet, wird mie beisnem Gute gesättiget.

Mancher Studliche hat noch nicht erfahten, was es heiße, in schlassofen Rachten von einer Morgenwache bis zur andern harren, oder wie es schmerzt, wenn man sein Bestes und Liebstes schon im Grabe hat, oder wie die Verachtung, das Unrecht und die Versolsgung dem Herzen so webe thun.

Bater, wir beten, baß die gludlichen Renschen ihre Borzuge mit Demuth und mit Dank erkennen, ihre Krafte und Guter zum Wohl der Menschen willig anwenden, und in dem Genuß ihrer Freuben oft an dich, — und auch an ihre armen, nothleihenden Bruder benken mogen!

Ach der Freude geht ber Schmerz zur Seite. Indem die Gludlichen sich freuen, ist manches Auge von Thranen roth, und in manchem Herzen blutet eine verborgene Wunde.

Wir wiffen nicht, warum bu beine Kinber mit folchen Leiben betrubeft, aber bein Bille ift vaterlich und gut.

Du bift ein treuer Gott, der teinen über fein Bermogen versucht, haft Troft und Lin-

berung fur ben, welcher bir vertraut, und wenn wir nur treu erfunden find, fo fuhreft bu bie, welche mit Thranen faen, einst zu einer reichen Arcubenernte.

Ja, bu bift ber Geringen Stårke, ber Armen Stårke in Trubfal, eine Zuflucht vor bem Ungewitter, ein Schatten in ber Sige, wenn Menschen wuthen, bift ber Bebrangten Retter, ber Einsamen Troft, und ber Kranken Erlofer.

Barmherziger Bater, wir beten, daß wir im Unglud durch den Glauben an dich Beruhigung finden, unfere Hulfe in Geduld und hoffnung von dir erwarten, und daß den armen Berlaffenen in der heißen Anfechtung ein guter Menfch wie ein Engel des Troftes besuchen und erquiden moge!

Unfer ganzes Leben ift nur eine Prufung burch Freude und Schmerz. Einst schlägt unfere Feierstunde, bann schließt der Gluckliche, wie der Ungluckliche die muben Augen zu, und die Thrane des Betrübten vertrocknet auch, und seine Rlage verstummt.

Alsbann ift ein reines herz die beste Sabe, und ein gutes Gewiffen der treueste Freund, und bu o Gott bist ber Sterbenden einziger und lester Troft.

heiliger, barmherziger Bater, wir beten, baß wir im Glud und im Unglud oft an den Tod und an die Ewigkeit benken, unfer Gewiffen mit keinen Sunden beladen, fondern durch ein frommes Leben und eine leichte Todesstunde bereiten mogen. Amen!

## Ein anberes Formular.

Geliebte Freunde! Wir wollen jest nach unserm christlichen Gebrauche ein Kapitel ber heiligen Schrift miteinander lesen, die Belehrungen und den Trost, der darin enthalten ist, auf unser Herz answenden, und alsbann unser andächtiges Gebet zu Gott dem Vater verrichten, damit wir durch dasselbe von neuem zum Kampf gegen die Sunde ermuntert, zur Rechtschaffenheit und Gottseligkeit bewogen, und im Vertrauen auf Gott in guten und bosen Tagen befestiget werden mogen.

(hierauf folgt bie Betrachtung eines Rapitels aus ber heiligen Schrift und fobann bas Gebet.)

Wie gludlich find wir o Gott, daß wir bich buid Jesum Christum als unsern Bater erkennen. Du liebest une, und wenn wir nur treu und gewissenhaft beinen vaterlichen Willen befolgen, so thust bu gewiß und gerne alles, was uns nach beiner Weisheit gut ist, an Seele und Leib. Du liebest uns, und wir durfen unsere Wünsche, alles was uns heiß und schwer im herzen liegt, dir in unserm Gebete vortragen, und uns freuen, bas bu beine Kinder gerne erhorest.

Auch jest nahen wir uns zu bir mit bem Bunfche taglich frommer und zufriebener zu werben, und mit bem Vertrauen, bag wir unterficht von beiner Gnabe burch aufrichtigen Ernft und treuen Gebrauch unserer Rrafte es werben konnen.

Gib uns die Gefahr der Sunde und die Berfuchung dazu, die in unserm eigenen herzen liegt,
immer besser zu erkennen, damit wir uns immer
forgfältiger vor jeder wissentlichen Uebertretung
beiner Gebote, und vor jeder Uebereilung bewahren
können. Ach wie unglucklich waren wir, wenn die
Sunde über uns mächtig wurde! In den frohlichsten Stunden unsers Lebens mußte uns unversehens
die Angst eines bosen Gewissen überfallen, wir
hätten im Ungluck und Leiden keinen Trost mehr
übrig, wir konnten nimmer freudig, kindlich zu
bir beten, wir konnten nicht ruhig an den Tod
und an die Ewigkeit denken. Barmherziger Bater,
im himmel bewahre uns!

Erbarme bich, bu Gott ber Langmuth und

ber Gnabe, über alle bie Unglucklichen, welche in biefem traurigen Buftanbe fich befinden, und mit einem vermundeten Gewiffen ohne Troft und ohne Kreude umhergeben, und bringe bie noch Unglucklidern gur Befinnung gurud, welche mit Sicherheit und verftoctem Ginn bas Bofe verüben , und nicht feben in welcher Gefahr fie find. Lehre fie ertennen, was fur ein Jammer fpat ober frube auf ein unheiliges Leben folge; und trofte fie wieber ju rechter Beit mit ber hoffnung, bag fur ihre Reue Erbarmen, fur ihr Gebet um Befferung und Gnabe noch Erhörung im himmel fen, bamit fie Muth und Vertrauen zu fich felbft und zu bir geminnen, fich immer mehr vom Bofen reinigen, und enblich als gebefferte Menfchen im lebenbigen Glaus ben an Jesum Christum die Ruhe bes Bergens wieber finben mogen.

Das troftreiche Evangelium beines Sohnes, ber unfer aller Erlöfer ift, wollest du, allmächtiger Bater, uns und unfern Nachkommen erhalten und noch viele Menschen durch dasselbe erleuchten und beglücken. Wir bedürfen alle in den teuben Augen-bliden unsers Lebens und in unserer letten bangen Stunde die Erquickung, die dein Sohn den Müben und Beladenen in seinem Evangelium andietet. Wir sind alle unwissend und schwach zum Guten, wenn nicht sein Geist uns erleuchtet und heiliget, und wir sehnen uns alle durch die vergänglichen

Freuden und Leiden biefes Lebens hindurch nach bem ewigen Frieden, den wir nur durch ben from= men Glauben an ihn, und durch treue Befolgung feiner Lehre finden konnen.

Den großen theuren Segen seines Bortes, ben schon so viele empfunden haben, die noch leben und schon bei bir find, den laß auch und erfahren, daß wir freudig nach beinem Willen leben, mit stillem Vertrauen auf beine vaterliche Regierung unser Schicksal ertragen, und einst selig sterben mogen.

Segne o Gott alle guten Menschen an allen Orten, die in einem nüglichen Beruse für das Wohl ihrer Nebenmenschen sorgen und arbeiten, und durch ein christliches wohlthätiges Leben Trost und Freude um sich her verbreiten. Regiere die Gesinnungen aller, welche du zu Vätern über die Bölker gesetzt hast, daß sie dir in Gute und Wohlsthätigkeit ähnlich werden, und durch die Macht, welche in ihren Händen liegt, das Gute in der Welt wirksam befordern, Irrthum, Laster und Elend verhindern und unterdrücken mögen.

Unterftuse mit beiner Kraft und crfreue mit beiner Gute unfern Lanbesfürsten, und laß unfer ganges Fürstenhaus fortwahrend in erfreulichem Segen bluben. Leite mit beiner Weisheit alle fürstlichen Rathe und Beamte, segne ben Unterricht unferer Lehrer in Rirchen und Schulen, und jeden in feinem Stande und Beruf. Gib Gebeiben bem Aderbau, bemahre uns vor anftedenden Seuchen und ichweren Rrankheiten, erhalte ben Frieden in unferm Baterlande und bie Sicherheit in unferm Eingenthume, und nimm bich aller Berfolgten und Unterdruckten, ber Rranken und Sterbenben, und aller ungludlichen Menfchen an, benen wir nicht helfen, mit benen wir nur weinen und beten fonnen. Die armen Berlaffenen, bie fein Freund in ihrem Elende befucht, wollest bu mit Eroft und Linberung erquiden und mit Bulfe erfreuen, und uns alle burch Leid und burch Freude, wie es uns aut ift, und wie wir es ertragen fonnen, jum emis gen Leben führen. Gott bu bift allmachtig und meife, ja bu bift aut und barmbergig. Deine Rinder beten : 23. U.

2.

## Fur die Frubbetstunden im Gommer.

Seliebte Freunde! Es ist ein köstlich Ding, bem Herrn danken und lobsingen dem Namen des Allershöchsten, am Morgen seine Gnade und am Abend seine Treue verkundigen. Auch ist es ein Geschäft, das dem Herzen wohl thut, und großen Segen bringt, wenn wir an den guten Willen Gottes aus seinem heisigen Worte uns oft erinnern, und durch ein andächtiges Gebet uns zur Erfüllung seisnes Willens und zum Bertrauen auf seine Verscheißungen ermuntern und stärken.

Also wollen wir auch jest in dieser Morgenstunde unsern Geist mit den Belehrungen des gottslichen Wortes aus einem biblischen Kapitel erbauen; und wenn wir dem Bater unsers Lebens unsern Dank und unsere Wünsche vorgetragen haben, so wollen wir hingehen, und mit gutem Muth und treuem Eiser unsere Geschäfte verrichten, damit Gott nicht nur durch unser Gebet, sondern auch durch unser Leben geehrt werde.

(hierauf folgt bie Betrachtung eines Rapitels aus ber beiligen Schrift und fobann bas Gebet :)

Barmherziger Gott und Bater, in biefer Morgenftunde, bie bu uns wieder haft erleben laffen, bliden wir zu bir auf, und bringen bir unfern frommen Dant, und unfere findlichen Bitten bar.

Als wir schliefen, machte bein Baterauge uber und und bie Unfrigen, über unfer haus und Sabe, bag und kein Unfall treffen, und keine Plage zu unfrer hutte sich naben konnte.

Unterbeffen haft bu unfere Fluren burch bie Ruhle ber Nacht (burch einen fanften Regen 1c.) erquickt, und unfere muben Glieder gestärkt, haft und zur rechten Zeit, wie ein Vater seine Kinder, wieder geweckt, und mit dem freundlichen Morgenzlichte bes Tages begrüßt.

Die duftende Blume bes Felbes verkundet uns deine Allmacht und Gute, die alle Morgen neu ift. Dich preiset der muntere Morgengesang deiner Geschöpfe. Auch wir, beine Kinder, ruhmen beine Gute, und banken dir mit gerührtem herzen für die treue Obhut, mit welcher du und beschützt, für die Kraft, mit welcher du und gestärket hast, für den Segen, den du um und her verbreitest, für diesen Tag, den wir durch deine Gnade wieder erlebt haben. Ohne dich lägen wir stumm und

falt im Todesichlummer, und unfer Auge hatte fich nimmer geoffnet.

D. daß wir folder Liebe, die bu uns erzeis geft, alle murbig maren! Gib uns zu erkennen, baß bu auch diefen Zag unferm Leben zugefest haft, bamit ber Leichtsinnige unter und etwa burch beine Gute gerührt werben, und fich beffern moge, und bamit ber Tugendhafte fich noch langer in einem frommen Banbel uben, und auf die Emigfeit, bie uns nahe ift, noch beffer vorbereiten moge. - So wollen wir benn auch heute verftanbiger, frommer. liebreicher gegen unfere Rebenmenichen , gufriebener merben, wollen wieder etwas von unfern Rehlern ablegen, und nicht nur ju unferm zeitlichen Borrath, fonbern auch ju unferm guten Schat fur bie Emigfeit etwas neues fammeln. Bir miffen nicht, wie lange wir noch Beit haben. Gott, weist es! Bemahre uns heute und jederzeit burch die Erinnerung an deine Allgegenwart vor unheiligen Gedanken, vor undrifilichen Reden, vor bofen Thaten, vor Berdreffenheit und Untreue in unferm Beruf, vor jeder Gunde, wie fie heißen moge, bamit wir biefen Zag und ben letten Zag unfere Lebens mit einem ruhigen Gemiffen befchlief= fen, und einft mit Freuden vor beinem Bericht erfcbeinen fonnen.

Segne o allmächtiger Bater alles Gute, was an biefem Tag fromme Menschen auf bein Geheiß

und im Bertrauen auf bich jum Bohl ihrer Bruber unternehmen mogen. Unterftube mit Rraft und Segen alle driftlichen Dbrigkeiten, inebefonbere unfern theuersten Landesnerrn, feine Rathe und Diener, baf durch ihre weifen Entschliefungen und Unstalten bem Baterlande viel Gutes wiederfahren moge. Sei une allen nahe mit beiner Sulb und Erbarmung. Bemahre uns vor Unglud, gib Bebeiben zu unferm Geschafte; farte bie Schmachen; fen die Stuke des fraftlofen Alters; befuche die Rrankenbette mit beinem Troft; bein Segen fehre in ben Butten ber Urmuth ein. Und wenn bu gleichwohl beschloffen hattest, bag wir auch heute mit Schmerzen erfahren follen, bag jeder Zag feine Plage habe, fo lebre uns beine meifen Abfichten verstehen, bamit wir auch burch unfere Leiben folgfamer gegen bich, bemuthiger, vertraglicher gegen unfere Nebenmenfchen, behutfamer in unferm Leben und Wandel werden, und mehr auf bich, als auf zeitliches But und Glud unfere Soffnung fegen, und erscheine uns in ber Unfechtung mit beinem Trofte, in ber Roth, wenn unfer Berg verzagen will, mit beiner allmachtigen Bulfe. Berr, wenn ich nur dich habe, fo habe ich mehr als himmel und Erbe, und wenn mir gleich Leib und Ceele verschmachtet, so bist boch bu, o Gott, meines Bergens Troft und mein Theil. Umen!

### Ein anderes Gebet.

Allmächtiger Gott und Bater, wir banken bir, baß bu uns in ber vergangenen Nacht vor allem Unglud gnabig bewahret, und uns zur Fortsetung unseres Lebens an biesem Morgen wieder geweckt, und zu den Geschäften unsers Berufes burch einen gesunden Schlaf gestärket haft.

Die Sonne, die gestern von uns weggieng, kommt jest wieder so freundlich und so mild am himmel herauf, und bringt uns und unsern Fluren neuen Segen. Die ganze Natur ift wieder so frisch und erquickt; alle Kreaturen freuen sich, und uns ist's wohl, o Vater, im reinen kuhlen Morgen-hauche beiner Schöpfung. D, daß wir doch immer dir vertrauen, gute Menschen seyn und bleiben mogen unser Lebenlang, damit wir beiner Freundlichkeit und beiner Nahe uns stets mit reinem herzen erfreuen konnen,

Ach, wie mancher bekummerte Mensch hat vielleicht diese Nacht, wo und ein sanster Schlaf erquickte, in schweren Sorgen durchwacht; wie manches Auge hat schlassos geweint; wie lang hat mancher Kranker im heißen Schwerz gestohnt: D huter ist die Nacht schier hin!

Moge der neue Tag, ber jest am himmel heraufgeht, diese armen lieben Menschen auch mit seinem Lichte erheitern, und ihnen eine gute Stunde bringen. Erscheine ihnen du Bater ber Barmherzigkeit mit Linderung und Trost, und verschaffe und auch heute Gelegenheit, irgend ein trauerndes Herz zu trösten, und einem Nothleidenden zu helsen, damit er das Gebet, welches er in dieser Nacht um Hulse zu dir geschieft hat, erhöret sinden und mit uns dir danken moge.

Bater, wir vertrauen bir und wiffen, daß bu auch ichon fur diesen Tag unsere Nahrung und alles, was uns nothig ift, bereitet haft. Du gibst ja jedem beiner Geschöpfe seine Speise zur rechten Zeit, und sättigest aus beiner milben Hand alles, was da lebet mit Wohlaefallen.

Stårke unsern guten Willen und unsere Kraft zu ben Geschäften, weiche heute auf uns warten, und laß alles wohlgelingen, was wir im Bertrauen auf bich mit guter Absicht unternehmen. Wenn uns des Tages Last und Sige druckt und wir an unserer Arbeit in den reinen blauen Himmel hin=aufschauen, der über uns ist, oder wenn ein frisches Weben in der Mittagszeit unsere Stirne kuhlt, so wollen wir an bich benken und uns freuen, daß du auf unsern Fleiß mit Wohlgefallen

4

herabschauest, und daß dein Wohlgefallen Segen für uns ist.

Dann drudt uns nicht der Arbeit Muh, Du linderst und versußest sie; Den Schweiß auf unserm Angesicht Bestrahlet beines Segens Licht.

Wenn wir die Blumen auf bem Felbe ansehen, bie du so schön gekleibet hast, ober die frohen Ge-schöpfe unter dem himmel, die du auch ernährest, so wollen wir uns troften, daß wir ja deine Kinder sind, und daß deine Vaterliebe keines unter uns vergessen kann.

Und wenn uns am Abend nach überstandener Arbeit bie Ruhe und Kühlung erquickt, fo wollen wir mit den Unfrigen wieder an dich denken, uns deiner freuen und bir banken.

Dieses Andenken an bich, und bein guter Seift soll uns auch bewahren, daß wir unser Gewissen mit keiner Sunde beladen. Wir mochten alle gern am schönen Morgen der Auserstehung heiter und froh erwachen. Alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, barmherziger Vater, du weist es schon, und wir glauben an deine Weisheit und Gute, daß du uns mit der Erfüllung unserer Wünsche erfreuen wirst, wenn es uns gut ist, und

daß du mehr thun kannst, als wir bitten und verstehen.

So gehen wir benn jest an unsere Geschafte mit bem Borsat vor beinem Angesicht zu wanbein und fromm zu senn. Bewahre uns vor Unglud! Der Segen unseres Gebetes begleite uns. Amen !

3.

## Fur die Abendbetstunden am Samstag.

Seliebte Freunde! Wir haben durch Gottes Gnade' abermal das Ende einer Woche erlebt. Alfo follen wir den herrn preisen, und zu einem Sinn und Leben, wie es ihm wohlgefällig ist, immer mehr tuchtig machen, auch zur wurdigen Sonntagsfeier unsere herzen vorbereiten. Der allmächtige barmscherzige Gott wolle daher die Betrachtung seines Wortes in dieser Stunde an uns segnen, und unser dankbares und glaubiges Gebet in Enaden erhören. Bernehmet zuerst:

(hierauf folgt bie Betrachtung eines Rapitels aus ber heiligen Schrift und fobann bas Gebet:)

Gott unfer Bater, fo ift nun wieber eine Boche unfers Lebens babin gegangen und wir find ber Stunde, bie uns in die Ewigkeit abrufen wird, naher gekommen.

Arbeit von einem Tag zum andern war auch in dieser Woche unser Theil. Doch ist ihr Ende da; und du hast uns mit beinem stillen Segen belohnet, und laffest nun bie Sonne, die uns sechs Tage hindurch zur Arbeit rief, und zur Arbeit leuchtete, untergehn, daß sie uns, wenn sie wiederkehrt, einen Tag der Ruhe und der Freude bringe.

Dir banken wir mit gerührtem Herzen, Bater für beine Gute, und bitten bich, bu wollest burch bie Ehrsucht vor dir unser herz bewahren, daß wir ben Sonntag nicht mit sundlichen Ergögungen entweihen, sondern durch dankbaren Genuß beiner Wohlthaten in christlicher Freude heiligen mögen.

Haben auch einige unter uns diese Woche nicht ohne Trubsal durchlebt, und jedem neuen Tag mit neuem Kummer entgegen gesehen, — boch ist ibr Ende da; und du hast die Armen gespeiset, hast kranke Menschen erquickt, Verfolgte geschützt, Verübte getröstet (und einem (einigen) von unsern Bekannten die letzte Thrane vom Auge getrocknet, und ihm (ihnen) Ruhe verlieben nach Mühe und Leiden). Das hast du gethan und wirst ferner sorgen, und alles wohl machen, wenn wir nur deinen weisen Absichten nicht selber zuwider leben, und mit kindlicher Geduld das Ende erwarten.

Dir banten wir Bater fur beine Barmherzig-

an allen Betrübten und Nothleibenben fegnen , baß fie burch Gebet und Anbacht in ihrem Leiben getröstet werben , und burch die Trübsal, die zeitlich und leicht ift , einer ewigen und über alles wichtigen Seligkeit entgegen wandeln mögen.

Ach wie wenig konnten wir ein ungeftortes Glud ertragen! Wie leicht vergeffen wir im Genug ber Gaben bich, ben freundlichen Geber!

Auch bis jest haben wir beine Wohlthaten nicht so bankbar angewendet, als wir hatten thun follen, und haben unsere Zeit und unsere Kraft nicht mit gehörigem Eifer zum Guten benußt. Wir sind noch nicht so verständig, so fromm, so gemäßigt und liebreich, als wir sepn sollten.

Bergeblich hat vielleicht auch in biefer Boche ein guter Mensch auf unsere Liebe, ein Unglücklicher auf unsere Hulfe, ein Feind auf unsere Berfohnung gewartet.

Doch ift ihr Ende ba; und Rechens schaft auch über fie forbert einst von uns bein Gericht.

Dir bekennen wir unsere Fehler mit reuevollem Gemuth, Bater unsers herrn Jesu Christi, und flehen dich um Bergebung unserer Sunden an. Laß uns auch morgen baheim und in unsern Bersammlungen burch bein Wort zur Besserung belehrt,

durch das Andenken an beine Wohlthaten zur heuzlichen Liebe geweckt, und durch die Kraft des andachtigen Gebets zur Tugend gestärket werden, damit unfer kurzes Leben nicht arm an guten Thaten bleibe.

Wir benten jest am letten Abend einer Woche an unfere Arbeit, an unfere Sorgen und Leiden jurud, und freuen uns, baf fie vorüber find; wir benten an unfere Thaten, die du o Gott gesehen haft und richtest.

Wohl bem Redlichen, der seine Geschäfte mit gewissenhaftem Fleiße verrichtet hat! Wohl bem Gerechten, der unter Freuden und Erübfalen seinen Weg vor dir unsträssich gegangen ist! Er freut sich jest auf den Tag, da wir in unsern Versammlungen dich loben, und die Wonne inniger und seliger genießen sollen, daß wir deine Kinder und deines himmels Erben sind.

So werden wir einst, und du weist wie bald, am Feierabend unsers Lebens noch eins mal auf unsere Thaten und auf ihre Früchte, auf die verschwundenen Freuden und ausgestämpften Leiden zurückschauen und dann mit leichtem oder schwerem Herzen uns niederlegen zur Ruhe, aus der wir für die se Erde nimmer erwachen.

Auf bich hoffen wir, Bater unfers Lebens, und bitten bich, bu wollest uns, so lange wir auf ber Erbe sind, burch beinen heiligen Geist zum Guten regieren, bamit wir das lette mal im Frieden entschlummern können, und nach kurzer Rube im Grabe zum großen herrsichen Sonntag, der im himmel geseiert wird, mit Freuden erwachen megaen. Amen!

#### Ein anderes Gebet.

Barmherziger Gott und Vater, wir erkennen an diesem Abend mit demuthigem Dank die Wohlsthaten, mit welchem du unser Vertrauen auf dich und unsere Arbeit und Muhe abermal belohnt hast, und freuen uns nun auf den Tag, der zur Rube gesheiliget ist, daß unser Körper sich wieder erholen, und unser Geist durch dein Wort zur Weisheit unsterrichtet, zur Tugend erweckt, mit Trost erquickt und zu unsterblichen Hossnungen gestärkt wersden soll.

Unterstütze die Lehrer beines heiligen Wortes, die mit gemiffenhafter Treue ihres Amtes warten, durch deines heiligen Geistes Kraft, damit durch ihren Unterricht viel Gutes gestiftet, und durch ihre Lehre, wie durch ihr Leben, wahre Hochachtung der Religion und mit derfelben lebendiger Eifer in der

Tugend und Gottfeligkeit bei beinem Volke befestisget werbe. Mache unsere Herzen geneigt, ihren Unterricht willig aufzunehmen, und die Frucht desestehen, die da ist Glauben, Liebe, Hossnung, in einem frommen Leben an den Tag zu legen, und laß die Lehrer und die Zuhörer nie vergessen, daß sie einst Rechenschaft ablegen mussen, jene, wie sie gelehrt, diese, wie sie die Lehre angenommen, und beide, wie sie gehandelt haben, damit wir einst ein frohes Bekenntniß ablegen konnen, und das Ende unseres Glaubens davon bringen, der Seelen Seeligkeit.

Dein heiliger Geift fen auch bei uns in unfern Wohnungen, daß wir mit den Unfrigen viel Gutes benten, reben, anbachtig beten, und uns unter einander troffen und jur Gottfeligkeit ermuntern mogen.

Ruhre auch o bu Bater, ber sich aller seiner Geschöpfe erbarmt, alle christlichen Eltern, Borgesten und Hausväter, daß sie ihren Kindern und Untergebenen die Ruhe des Sonntags und die Zeit Gebet und Andacht nicht erschweren. Sind sie doch auch Menschen, und Erlöste deines Sohnes, die mit uns einen Weg durch Lugend zum himmel gehen sollen, und du wartest auch auf ihr Gebet und auf ihren Dank, und hörest ihre Klage und das Seufzen jeder Kreatur, wenn sie von menschlicher Grausamkeit misbandelt wird.

Bewahre uns auch, taf wir ben Tag, ben bu jum Segen und zur Freude eingesetht haft, nicht burch Unmäßigkeit, Bank, ober sonst ein unordent-liches Leben, zu einem Tag bes Unsegens fur uns und die Unsrigen machen. Dankbarer gegen bich im Genusse beiner Wohlthaten, herzlicher und liebzreicher im frohen Umgange mit unsern Nebenmensschen, fester im Guten, auch mitten unter den Bersuchungen zum Bosen, das wollen wir werden. Dazu bitten wir um beine Gnade. Erhöre uns um Jesu Christi beines Sohnes willen Amen!

#### V.

# Für die Wochenkinderlehren mit ber Schul-Jugend.

## Bor ber Rinberlehre.

Seliebte Kinder! Ihr sept nun wieder vor Gott euerm himmlischen Bater hier versammelt und wir mit euch. Ihr sollt in dieser Stunde in den Lehren des Christenthums weiter unterrichtet, und zur Furcht des herrn ermuntert werden, die der Ansfang aller Weisheit ist. Wir aber wollen uns an euern Bekenntnissen, und an den Wahrheiten erbauen, die euch vorgetragen werden, und freuen wollen wir uns, und Gott banken, wenn ihr durch diesen christlichen Unterricht nicht nur verständige, sondern auch folgsame und gute Kinder, und rechtschaffene Menschen werdet. Wir beten für euch:

Allmächtiger, barmherziger Gott, wir empfehlen beiner väterlichen Gute unsere Kinder, die hier mit uns versammelt sind, und bitten dich, du wollest auch ben heutigen Unterricht an ihnen segnen, daß sie dich und deinen Sohn Jesum Christum recht erkennen und herzlich lieben mögen. Sende ihnen frühe beinen heiligen Geist. Bewahre sie vor den Unarten und Fehlern der Jugend, die im Alter zu bösen Gewohnheiten und verderblichen Laftern werden, und regiere ihre zarten Herzen, daß sie am Guten Freude sinden, zur Ausubung besselben täglich williger und geschickter und einst mit und selig werden mögen. Amen!

## Nach der Kinderlehre.

Run follt ihr auch beten, und euerm himmlifchen Bater fur feine Bohlthaten banken. Aus dem Munde der jungen Kinder und Sauglinge hat fich Gott ein Lob bereitet.

Guter Bater im himmel, wir danken bir, daß du in diefer Stunde wieder etwas von beinem Willen haft bekannt werden laffen. Wir danken bir, daß du uns Jesum Christum gegeben haft, der ein Freund der Kinder ist und sie selig machen will. Gib, daß wir auch so kindlich an dich glauben mogen, wie er an dich geglaubet hat; hilf uns,

baß wir auch fromm und gut werden, wie et gewesen ist, und daß wir auch in den Himmel kommen. Wir danken dir, daß du uns durch unsere Eltern und durch andere Menschen so viele Wohlthaten erzeigest. Sen du der Vergelter ihrer Liebe gegen uns, und mache uns tuchtig zu allem, Guten, damit sie einst viel Freude an uns erleben können. Vater im Himmel, wir wollen deine dankbaren frommen Kinder senn und bleiben, und ein unschuldiges Herz bewahren. Hilf uns dazu durch deinen heiligen Geist. Amen!

(hierauf wendet fich der Geiftliche an die Erwachfenen.)

Geliebte Freunde! Wir wollen mit bem Gebete unserer Jugend das unfrige vereinigen, und Gott von herzen anrusen:

Getreuer Gott und Bater, wir bliden auf diese Kinder und gedenken an deine Barmherzigkeit und an deine weise Führung. So waren wir einst auch, noch schwach an Kraft und hülfsbedürftig, und wurden reif und stark durch die Pstege treuer Menschen und durch beinen Segen. Mancher von benen, welche uns zur Rechtschaffenheit angehalten, und Gutes an uns gethan haben, ist schon dahin gegangen und ruhet im Frieden. Aber wir genießen noch die Früchte ihrer Wehlthaten, und ehren jest mit dankbarem Herzen ihr Gedächtniß.

Bater der Menschen, mas wir von ihnen

Gutes empfangen haben, wollen wir an benen, bie bu unferer Pflege und Erziehung anvertraut haft, wieder vergelten, wollen die Lehren und ben Troft ber Gottfeligkeit auf fie gemiffenhaft fortpflangen , und ihr Berg ju guten Gefinnungen gewohnen, bamit bie Berehrung beines Namens und Tugend und Menschenwohl unter der Nachwelt ethalten werde. Wir find durch manchen Kehltritt mit ben Sahren meifer geworben, mir wollen unfere Erfahrung benuten, und fie vor Thorheit und Frevel behuten, und vor dem Unglud, bas ihm nachfolgt. Bemahre bu uns felber, bag mir burch feinen Leichtsinn in Reben und Sandlungen biefen Rleinen, die jum emigen Leben erlofet finb. an ihrer Seliafeit hinderlich merben, und frember Sunden Schuld auf unfer Gemiffen laben. Wir haben an eigenen Tehlern zu tragen genug.

Einst gehen wir auch babin zu unsern Batern und diese mandeln bann über unsere Graber, fromm und gut durch unsere Erziehung, ober elend burch unsere Schulb.

Laß uns fo leben, daß wir den Eroft in bie Ewigkeit mit uns nehmen konnen: "Wir haben Gottesfurcht und Tugend in der Welt erhalten und vermehrt; wir laffen das Undenken und den Segen eines frommen Lebens unsern Nachkommen zum Erbtheil zuruck, wir werden sie einst im himmel

wieder feben und bir mit ihnen fur unsere Selig= feit banken." Umen !

Ein anberes Gebet nach ber Rinber=

Nun follt ihr auch beten, damit ihr fromme Menfchen werbet. Gott fpricht: Gib mir mein Kind bein Herz, und lag beinen Augen meine Wege wohlgefallen.

Allmächtiger und lieber Bater im himmel bore, was beine Rinder beten, und gib gu unferm Bor= haben beinen Segen.

Wir wollen an die schönen Lehren, welche wir heute empfangen haben, oft denken, und durch beine Gnade darnach leben.

Mir wollen bich herzlich lieb haben, und unferm herrn Jesu Christo treu bleiben unfer Lebenlang, und ben heiligen Geift durch feine Gunde betrüben.

Wir wollen unfern Eltern und allen, bie und Gutes erweifen, bankbar fenn, fie lieben und ihren guten Ermahnungen folgen.

Wir wollen feinen Verführungen und schlechten Beifpielen folgen, und uns untereinander vom Bofen abhalten und zum Guten ermahnen.

Wir wollen demuthig und fittfam fenn, und friedlich und freundlich untereinander leben.

Wir wellen alte Leute nicht verspotten, sendern fie in Ehren halten, und mit armen ungludlichen Menschen keinen Muthwillen treiben, sondern Mitleiden mit ihnen haben, und ihnen Gutes thun. Wir konnen auch einmal in der Welt arm und ungludlich werden.

Wir wollen auch keine unschuldigen Thiere martern und todten, die du erschaffen hast, und nichts beschädigen, was fleißige Menschen gepflanzt und gearbeitet haben, und wozu du dein Gedeihen gibst. Nein, wir wellen deinen Segen nicht verberben.

Wenn uns etwas Beses in den Sinn kemmt, wellen wir daran denken, daß du unsfere Gedanken weist, überall bei uns bist, und daß wir keine rechte Freude mehr in der Welt haben konnen, wenn wir keine guten Menschen mehr sind.

Wir wollen alle Tage beten, baß unfer Berg gut werbe, und baß wir einmal zu bir in ben himmel kommen.

Herr lebre uns thun nach beinem Wohlgefallen, denn du bift unfer Gott; bein guter Geift fubre uns auf ebener Bahn. Amen! Ja Bater unser aller, so beten auch wir mit biesen Kindern, beten für sie und für uns, daß dein guter Geist uns alle auf die Bahn der Gottesfurcht und Tugend zum ewigen Leben führen möge. Wir fühlen und erkennen es, wie viel an uns liegt, daß die guten Gelübbe und Wünsche, die jest vor dir abgelegt worden sind, erfüllet werden können, fühlen und erkennen es wohl, daß du diese Kinder durch uns zu treuen Bürgern in dem Reiche deines Sohnes etziehen, durch uns sie segnen willst.

Um Weisheit und Kraft stehen wir bich an, baß wir sie, die Jesus als die Seinigen erkennet und lieb hat, durch Rath und Warnung und durch ein eigenes vorsichtiges und gottseliges Leben vor der Sunde und vor ihrem Verderben bewahren, und sie frühe zur Hochachtung gegen die Religion und zu einem reinen und tugendhaften Sinn und Leben gewöhnen mögen, damit wir einst sammt ihnen mit Freuden vor deinem Gericht erscheinen können. Umen!

#### VI.

# Zaufformular.

Es ift uns hier ein Kinblein vorgetragen und für baffelbe begehrt worben, daß es bem Gebet ber Kirche empfohlen ubb nach ber Einsetzung Jesu Christi unsers herrn getauft werbe.

Bernehmet baher zuerst die Worte der Ein-Jehung der heiligen Taufe:

Als unfer herr und heiland siegreich von ben Tobten auferstanden war, ehe er auffuhr zu seinem Gott und zu unserm Gott, zu seinem und zu unserm Bater, sprach er zu seinen Jungern: Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erden. Darum gehet hin in alle Welt, und lehret alle Bolker und taufet sie in dem Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geisstes, und lehret sie halten alles, was ich euch zu

halten befohlen habe. Wer glaubet und getauft wird, der foll felig werben.

Bernehmet hienachst auch bas Evangelium von ben Kinbern !

Einst, als Jesus noch sichtbar unter ben Mensichen lebte, brachte man Kinder zu ihm, baß er sie sollte anrühren. Die Junger aber fuhren bie an, die sie trugen. Als es aber Jesus sahe, sprach er: Lasset die Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das himmelreich. Wahrlich ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfähet als ein Kindlein, der wird nicht hinein kommen. Hierauf herzte er sie, legte die hande auf sie, und segnete sie.

Geliebte Freunde! Wir erkennen aus diesen Worten die wohlthatige Absicht unserers Erlosers, daß alle Menschen durch seine Lehre erleuchtet, zu einem gottseligen Leben geheiliget, und des Segens seines Lebens und Todes hier und bort theilhaftig werden möchten, daß aber auch alle, welche von ihm Vergebung der Sunden, Leben und Seligkeit erwarten, durch die Taufe in die Gemeinschaft seiner Angehörigen aufgenommen, und zur treuen Beobachtung seiner Gebote in Sinn und Leben sollen verpflichtet werden.

D bes großen Segens, ben ber himmlische in biefer handlung allen , welche fich mit treuem

Herzen an ihn hingeben, zugefichert, und vor feis nem Weggang von ber Erbe zum Bermachtniß himterlaffen hat!

Gott und ber Bater unfere herrn Jesu Christi will auch ihr Gott und Bater senn, will mit treuem Baterauge über ihnen machen, ihre kindliche Liebe mit Wohlgefallen annehmen, ihre frommen Gebete erhoren, und am Ziel eines frommen Lebens sie aufnehmen in sein himmlisches Baterhaus.

Jesus Christus öffnet ihnen ate Schate feines Beils. Er zur Rechten Gottes bekennt sich zu ihnen, als seinen Erlosten. — Für sie hat er fein Blut vergoffen, baß er fie reinigte von aller Ungezrechtigkeit; für sie ist er hingegangen, baß er ihnen eine Statte bereitete in feinem seligen Reich.

Der Geift bes Naters und bes Sohnes will in ihnen wohnen, und fich ihnen zu erkennen geben in der Erleuchtung ihres Geistes, in der heiligung ihres Gemuthes, in der Kraft zum Sieg über die Sunde, in der Freudigkeit bes Gebets, in dem Troft bes Gewissens. Er will sie heiligen und er= halten zum ewigen Leben.

Diese unaussprechlichen Gnabenguter hat ber große Menschenfreund Jesus Christus auch schon ben Kindern zugedacht. Er hat in ben wenigen, bie er einst herzte und segnete, alle geliebt und gessegnet, und ben Eltern bie freundliche Einsabung

gethan, ihre Kinder durch die Taufe ihm bargubringen, bamit fie fruhe aller Rechte und Bohlthaten theilhaftig murben, die er seiner Kirche und ber Gemeinschaft der Heiligen in ihr verlieben hat.

Da nun auch gegenwärtiges Rind bie beilige Zaufe empfangen foll, so laffet une beten :

Allmächtiger ewiger Gott und Bater, wir banken dir, daß du auch diesem Kind das Leben und mit ihm die Anwartschaft auf eine ewige Seligkett geschenket hast. In deine treuen Batershände legen wir seine zeitliche Schicksale. Laß auch ihm reichlich zu Theil werden alle Berheißungen, die Jesus Christus dein Sohn den Seinigen gesthan hat.

Gieb Gnabe zu seiner Erziehung. Segne einst seinen Unterricht. Bewahre sein Leben vor der Sunde und vor ihrem Elend. Diese Tause, die wir ihm auf den Besehl deines Sohnes geben, werde ihm die Weihe zu allen christlichen Tugenden, hoffnungen und unverganglichen Freuden, die du den Deinigen durch Jesum Christum bereitet hast. Amen. B. U.

Laffet une nun noch bas chriftliche Glaubens: bekenntnig aussprechen;

Ich glaube an Gott ben Bater, ben allmacht's gen Schöpfer himmels und der Erden. Ich glaube an Jesum Christum feinen eingebornen Sohn,

unfern herrn, ber empfangen ift von bem heiligen Geifte, geboren von der Jungfrau Maria, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuziget, geflorben, und begraben, niedergefahren zur hölle,
am britten Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren gen himmel, sigend zu der Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen
er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die
Tohten.

Ich glaube an ben heiligen Geift, eine heilige christliche Kirche, eine Gemeinschaft der Heiligen, Bergebung ber Sunben, Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben, Amen.

### (Bu ben Taufpathen:)

Berlanget ihr im Namen biefes Kinbes, haß es auf biefes Bekenntniß Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes getauft werde; übernehmet ihr auch die Pflicht, nehst den Eltern biefes Kindes, dafür zu forgen, daß es in diefem christlichen Glauben unterwiefen, und gelehret werde zu halten alles, was uns der herr zu halten bes sohlen hat, so antwortet Ja!

(Dierauf bie Saufe, und fobann ein Schlufgebet.)

#### VII.

# Für bie Beichte.

1.

Gebet nach ber Vorbereitungs.
Predigt.

Sott zu dir wenden wir uns beine Geschöpfe, die bu zur ewigen Beglückung durch Tugend berufen, und durch die wohlthätige Religion deines Sohnes zur Anerkennung unsers Berufs erleuchtet, und zur Ausübung unserer Pflicht gestärket hast. Zu der Ewigkeit geht unser Weg durch dieses Leben, zu deinen Freuden durch Wachsamkeit und Tugend, aber durch Leichtsinn und Frevel zu beinem Gericht. Auf diesem wichtigen Wege stehen wir heute ernsthaft stille, schanen in unser vergangenes Leben zur ruck und halten Rechnung mit unserm Gewissen,—Gott vor dir!

Bor bir, bu Beiliger und Naher, ber unfer Berg burchschaut, ber unfre Thaten pruft und gegen unfre Rrafte abwiegt, ber unfern Werth ober Un= werth, fur bie Ewigkeit bestimmt.

Diefer Gebanke bleibe uns gegenwartig, bas wir mit aufrichtigem Ernst uns selber prufen, bie Sunden, die auf unserm Gewissen liegen, nicht geringe achten, nicht mit falschen Entschuldigungen und nichtigem Trost unser herz in gefährliche Ruhe einschläsern. Las uns endlich erkennen und innig suhlen: wir sind nicht, was wir seyn follten, ach noch lange nicht, was wir seyn könnten, sind beiner Wohlthaten und beiner Langmuth nicht werth, alle Tage reif zum Tode, aber des seligen Preises der reinen vollendeten Tugend noch nicht fähig.

Und wenns der Frevler mit Angst und Beben erkennt, wenn ce ber redliche aber schwache Freund der Augend mit Wehmuth und Rummer empfindet, wenn unser armes herz niedersinkt vor dir, und in Beschämung und Reue zersließet, so tröste uns wieder die Zusage beines Sohnes, daß ein Bater im himmel sen, der das Gelübbe der Besserung, wenn reumuthige Kinder erscheinen, nicht zurückssicht, und der den neuen, wachsenden Eiser im Guten mit Beisall ermuntert und mit Segen unsterstützt. Ja dieser Trost erhebe uns wieder zu dem hoben Muth, durch ernsten Kampf gegen jede Sünde, durch unverdrossene ledung unserer Kräfte

in guten Thaten nach beinem Bohlgefallen gu ringen.

Unfere Befferung fen ber Dank, ben wir bir für beine Bohlthaten, für beine Schonung, für beine Schonung, für bein Erbarmen bringen. Unfere Befferung — sie sep das Siegel ber Gerechtigkeit unsers Glaubens, ohne sie ist kein Trost der Bergebung. Unsere Befferung — sie seh die Beschäftigung unsers Lebens, welche wir nie aussehen wollen, wie wir sie nie enden, unsere Borbereitung zum Tode, und unsere Einweihung in die Ewigkeit. Amen!

#### Ein anberes Gebet.

Gott unfer Bater, wir banken bir, bag bu uns burch Jesum Christum beinen Willen geoffenbaret hast. Durch ihn kennen wir bich und den Weg, darauf wir wandeln sollen, daß wir dir wohlgefallen, und wissen von ihm, daß du auch beiner gefallenen Kinder bich erbarmest, und alle, die ihre Sanden bereuen, und zur Tugend zurücklehren, mit väter-licher Liebe wieder aufnimmst. Wir nahen und heute zu dir; auch wir bedürsen diesen Trost, diese erbarmende Vaterliebe.

Uch bag jeber unter uns fich redlich vor bir prufen, und fich felber, feine Schwachheiten, feine fillen Neigungen, feine verborgenen Fehler beffer moge kennen lernen. Wede in uns durch die neue Erinnerung an unfre Schulb jene gottliche Trauriafeit , die ba mirfet gur Geliafeit, eine Reue , bie Diemand gereuet. und lag uns alle von beiner erbarmenden Baterhuld gerührt und gewonnen merben, die gottlich groß, burch Bergebung beffern. und burch Befferung begluden will. Du bift nicht ein Gott, bem gottlos Wefen gefällt, wer bofe ift. bleibet nicht vor. Ach barum bemahre jebes Berg vor bem traurigen und gefährlichen Brrthum, ber Bergebung und Gnabe ohne Befferung hofft. Birte und erhalte in une ben mahren driftlichen Glauben. baß bie hohe Tugend Jefu Chrifti und ihr Lohn nur burch fromme Nacheiferung unfer eigen werben fann, und bag bas himmelreich, welches er uns eroffnet hat, nicht alle aufnimmt, bie ihn ihren Beren nennen, fondern nur bie, bie ben Rillen thun feines Baters im Simmel, und farte unfere guten Borfage, bag biefer Glaube burch einen beis ligen Sinn und burch ein frommes Leben bei uns fichtbar werbe. Go erforiche uns benn, und erfahre unfer Berg! Prufe uns, ob wir auf Autem Beae find, und leite une auf ewigem Bege. Amen!

2.

# Beichtformular.

(Der Prebiger eröffnet bie hanblung mit einer Unsrebe, bie bem Bwed ber handlung überhaupt und ben Umftanben und Beburfniffen feiner Buhorer angemeffen ift, und geht bann mit einer fcidlichen Wendung zu ber Brichtformel über, bie in folgensben Ausbruden tonnte vorgefprochen werben:) -

Berr bu erforscheft mich und tennest mich!

Bor bir, mein allwissender und heiliger Gott, bekenne ich mit aufrichtigem herzen meine Sunden. Sie sind mannigsaltig und schwer. Ich habe beine heiligen Gebote nicht nur außerlich in Worten und Werken, ich habe sie noch öfter in bosen Gedanken, Reigungen und Begierden übertreten, und beiner Enade mich unwerth gemacht.

Bas Menfchen nicht wissen, und was ich felber nicht genug erkennen kann, bas weist bu, o Sott, und barum ift vor bir meine Scele mit Besichamung und Reue erfult.

Um Gnade o Bater fiehe ich zu bir, und um Bergebung aller meiner Sunden durch beinen Sohn Jesum Christum meinen heiland, und lege vor dir mit aufrichtigem herzen das Gelübbe ab: ich will nicht wissentlich mehr gegen dein Gebat und

mein Gewissen handeln, will mein herz inwendig heiligen, allen bosen Gedanken und Begierden ernstelich widerstreben, und alle Pflichten des Christenethums getreulich erfullen. Meine Besserung sep der Dank, den ich dir für deine Wohlthaten, für deine Schonung, für dein Erbarmen bringe. Sie sep das Siegel der Gerechtigkeit meines Glaubens, — ohne sie ist kein Trost der Vergebung. Sie sep die Beschäftigung meines Lebens, die ich nie aussehen will, wie ich sie nie vollenden kann, meine Vorberreitung zum Tode, und meine Einweihung in die Ewigkeit.

Dazu wollest bu o Gott mir beine Gnade und beinen guten Geist verleihen. Amen!

(Bierauf fahrt ber Prediger fort:)

Ift dieses euer aufrichtiges Bekenntniß und bie bemuthige Bitte eures Bergens an Gott?

Sabt ihr ben troftreichen Glauben, daß Gott feinen Sohn aus Liebe ju den Menfchen gefendet habe, daß fie durch ihn von ber Gunde erlofet werben ?

Ist es euer ernstlicher Wille, die Reue über euere Sunden und den Glauben an Jesum Christum euern Erloser durch ein frommes Leben an den Tag zu legen? — Gott sieht in euer herz — so bestätiget folches mit einem lauten Ja!

(Wenn biefes gefchehen ift, fpricht ber Prebiger einen Abfolutionsspruch aus ber heiligen Schrift und fahrt fort:)

Nehmet benn auch ihr ben Troft bes Evange= liums in euer Berg auf:

Auch euch hat Gott geliebt und feinen Sohn gegeben, baß ihr durch ihn leben follt, und ich als Diener ber christlichen Kirche verkundige euch diesen Trost, und die Vergebung eurer Sunden im Nammen Gottes des Naters, des Sohnes und des heisligen Geistes. Amen!

(hierauf schließt ber Prebiger die handlung mit einer Ermannung ober einem Bunfch, ber mit feiner voransgegangenen Rebe in Berbinbung fteht.)

#### Dber

# in furgerer gorm:

Allwiffenber und heiliger Gott, vor dir bekenne ich mit aufrichtigem herzen meine Sunden. Ach ich habe beine heiligen Gefete oft und auf mantherlei Weise übertreten, und beiner Gnade mich unwurdig gemacht, nicht nur in Worten und Thaten, noch ofter in geheimen Gedanken, Neigungen und Begierden zum Bosen.

Was Menschen nicht wissen und was ich felber nicht genug erkenne, bas weift bu Allsehender,

barum ift vor bir mein Berg mit Befchamung und Reue erfullt.

um Gnabe o Bater flehe ich, und um Bergebug meiner Sunden durch Jesum Christum beinen lieben Sohn meinen heiland, und lege dir von
neuem das Gelübde ab: ich will allen bosen Gebanken und Begierden ernstlich widerstreben, nicht
gegen bein Gebot und gegen mein Gewissen haudeln,
und die Pflichten des Christenthums getreulich erfüllen. Dazu wollest du mir deine Gnade und deinen guten Geist verleihen. Amen!

# ( Dierauf fahrt ber Prebiger fort:)

Geliebte Freunde! Ift bies euer aufrichtiges Bekenntnif, und bie bemuthige Bitte eures Bergens an Gott ?

Sabt ihr ben troftreichen Glauben, baß Gott feinen Sohn aus barmherziger Liebe zu ben Mensichen gefenbet habe, baß fie burch ihn von ber Sunde erlofet murben?

Ift es auch euer ernftlicher Wille, bie Rene über euere Sehler, und ben Glauben an Jefum Christum euern Erlofer burch ein frommes Leben an ben Tag zu legen? — Gott sieht in euer Derz — so bestätiget solches mit einem lauten Sa!

(Benn biefes geschehen ift, fpricht ber Prebiger weiter:)

So nehmet benn ben Trost bes heiligen Evangeliums in euer herz auf, alle bie mit aufrichtigem Sinn biese Bersicherung abgelegt haben:

Auch euch hat er geliebt und seinen Sohn gegeben, daß ihr durch ihn leben follt, und ich als ein Diener der christlichen Kirche verkundige euch diesen Trost und die Vergebung eurer Sunben kraft des heiligen Evangeliums in dem Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen!

(hierauf beschließet ber Prebiger bie handlung mit einer Ermahnung ober einem Bunsche, ber mit seiner vorhergegangenen Anrebe in Berbinbung steht.)

#### VIII.

# Abendmahle=Formular.

#### 1.

# Für offentliche Communionen.

The Lieben in Jesu Christo! Weil wir jest bie Absicht haben, bas heilige Abendmahl unsers herrn und heilandes Jesu Christi zu begehen, so laßt und zuerst aus bem Evangelium die Worte ber Einsehung besselbigen vernehmen, und unser herz durch Andacht und Gebet darauf vorbereiten.

Unser herr Tesus in ber Nacht, ba er verzathen war, und mit seinen Jungern zu Tische saß, nahm er bas Brod, bankte und brachs, gab ce seinen Jungern und sprach: Nehmet, esset, bas ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das thut zu meinem Gedächtniß.

Deffel=

Deffelbigen gleichen nahm er auch den Relch, bankte und fprach: Rehmet hin und trinket alle baraus! bas ist der Relch, das neue Testament in meinem Blute, das für euch und für viele vergoffen wird zur Bergebung der Sünden.

Es ift also mit bem Genuffe bes Brobs und des Weins im beiligen Abendmabl ein besonberer Troft fur bie Betenner Jefu Chrifti verbunben, wenn ihnen bas Gewiffen ibre Sunben und ihre Unwurdigfeit vor bem Beiligen , bet im Simmel ift, ju ertennen und ju empfinden gibt, und wenn fie nach bem Krieben mit Gott und nach Beiligung fich fehnen. Denn Jefus fpricht: bas Brob, bas ihr effet, ift mein Leib ber fur euch in ben Tob gegeben wirb. Ihr trinket aus bem Relch eines neuen Bunbes mit Gott, um ben ich mein Blut pergiefe. Wenn wir nun in unfer Inneres ichquen und uns felber prufen, fo werben gewiß auch wir manche, vielleicht schwere Sunbe auf unferm Dergen finben, uns vor Gott bem Beiligen und Gerechten anklagen und verbammen muffen, und in uns felber wenig Rraft gur Beiligung , und feine Rube miffen.

Darum hat Gott ber himmlische Bater, ber nicht ben Tob bes Sanders, sondern feine Befferung und fein Leben will, sich über uns erbarmet, und feinen Sohn Jesum Christum zu den Menschen gefandt, daß er durch feinen Tob unfere Sunben tilgete, uns mit unferm Bater verfohnen, auf ben Weg ber Tugend und der Seligfeit gurudführen mochte, und alfo ben gottlichen Willen zu unferer Erlöfung erfüllte.

Das hat Jefus Chriftus gethan. Er war feinem Bater geborfam bis jum Tobe, bis jum blutigen Tobe am Rreus, er ift sur Bergebung unferer Gunben geftorben, und Gott hat ihn aus bem Grabe ermedet, und ju einem Beren und Deilande erhohet, bag wir burch ben Glauben an ibn einen neuen Sinn und ben Troft ber Rinbichaft Gottes erlangen mochten. Damit wir nun alles. mas Jesus nach bem Willen feines Baters ben Menfchen bekannt gemacht, mas er fur fie gethan und geduldet hat, mit dankbarem Bergen uns gu eigen machen, in feinem Tobe Beruhigung finden. und feines Lebens uns freuen mochten, nahm er bas Brod, heiligte es jum Unterpfand feiner Gemeinschaft mit uns, und sprach: Rehmet bin und effet! Es ift mein Leib, ber fur euch in ben Tob gebt. Desgleichen nahm er ben Reld, weihete ibn jum Unterpfand bes neuen Bundes mit Gott und fprach: Trinket alle baraus! Es ift mein Blut, das für euch und für viele zur Bergebung der Gunben vergoffen wirb; als ob er zu jebem insbesonbere fagte: Mit biefem Brobe und mit biefem Wein gebe ich bir bie Buficherung, bag auch bu Antheil haben follst an ben Wohlthaten meines Lebens und an bem Segen meines Tobes, und an ben Freuden meiner Berrlichkeit, und daß bu nun als mein Erloster ein finbliches getroftetes Berg gu Gott beinem Bater erheben tonneft, wenn bu mit Rertrauen, bas Gebot ber Liebe von mir anneh= men und bich burch ein beiliges Leben ale ben Meinigen erweisen willft. Wer nun alfo biefen Worten, die er von Chrifto horet, festiglich glaubet, bas Brod und ben Wein biefes heiligen Mahles jur Erinnerung an ibn , und jur Beståtigung feines Glaubens empfahet, auch benfelben burch treue Befolgung ber Lehte Jefu, burch ein Berg voll Liebe ju bem Bater im Simmel, und ju ben Brubern auf Erden beweifet, der ift mit Gott verfohnet, und Gott mit ihm und wird ewiglich leben.

So wollen wir benn feiner und feines Tobes gebenken, namlich, bag er fur unfere Gunben getftorben, und zu unferer Rettung wieber auferstanden fen, und ihm ewig Lob und Dank barum fagen.

Auch wollen wir mit bem Leib und Blute unfere heilandes feinen Geift und feine Gefinnungen
in uns aufnehmen, fanft und gut und heilig werben, wie er es war, unfern Feinden vergeben, und
ferne von Stolz und Mifgunft, einer den andern
lieben, erfreuen, troften, tragen, wie er uns gethan hat. Denn gleich wie wir von Einem Brode

effen, und aus Einem Relch trinken, also vereinigen wir uns alle zu Gliebern Einer heiligen Gemeinbe Jesu Christi, die Einen Gott und Bater verehren, und für seine Gnade preisen; und ob wir schon nach seinem väterlichen Willen auf ungleicher Bahn durch das Leben wandeln muffen, so gehen wir doch von seiner Hand geleitet, zu Einem Biel und haben alle Einen Arost, Eine Hoffnung, Ein Haupt im himmel, Jesum Christum, ber für uns bei Gott lebt.

Und so wollen wir benn auch ber gottlichen Gnabe versichert die Leiden, durch die er unsere Tugend lautern und befestigen will, mit Gelaffenbeit annehmen, mit Gebuld ertragen, und in findlichem Bertrauen ihr frohes Ende erwarten. Dazu helfe uns der allmächtige, barmherzige Got und Bater unsers herrn Jesu Christi durch feinen heilisgen Geist. Amen.

Laffet uns mit heiliger Andacht unfern Beift zu ihm erheben und alfo beten :

Sott unser Vater! In anbachtsvollem Gebet zu dir heiliget fich jest unser herz dem Andenken an den Tod Jesu Christi unsers heilandes; es heiliget sich zum gerührten frommen Dank, Vater, für beine Liebe, die uns mit Christo Erkenntnis unsers heils, Willen und Muth zur Tugend, die Freude beiner Kindschaft, Trost im Leiden, hoff-nung am Grabe und den himmel gab.

Ja wir heiligen uns zu einem kindlichen, folgfamen Sinn gegen bich, zur Liebe und Barmberzigkeit gegen alke, die mit uns Barmberzigkeit bet
dir gefunden haben, zu treuen Bekennern beines
Sohnes nicht mit dem Munde nur, nicht nur am
Altar, sondern im Leben, mit der That und Wahrbeit. Laß uns bei seinem Todesmahl den hoben
Beruf, zu welchem er uns geweihet hat zund die Doffnung, welche er uns mitgibt, lebhafter erkennen und freudiger fühlen, daß er jest bei uns ist,
und alle Tage, wie er gesagt hat, damit wir ohne
Wanken an den nahen Unsichtbaren glauben, heilig
vor ihm unserm Herrn und Richter leben, und
ohne Zagen, wenns seyn soll, wie er, burch Leiben
zu unserer Vollendung geben mögen.

Jebem verwundeten Gewiffen unter uns werbe bies Brod zur Beilung, jedem zufammen gepresten Bergen biefer Kelch zur Erquidung, allen zum Beil, allen Guten und Frommen zur hoffnung bes Lesbens im Lobe. Amen. B. U.

Unfere Andacht hat dieses Brod und biefen Wein zum Mahl bes Gebächtnisses unsers heilands geweihet, und unfer Glaube umfasset darin den Leib Jesu Christi, der für uns in den Lod gegeben, das Blut, das für uns und für viele vergossen ist, zur Vergebung der Sünden.

Alfo wolle eure chriftliche Liebe, in rechtem mahrem Glauben, und ernftlichem Borfat bas Leben zu beffern, herzutreten.

(hierauf folgt bie Austheilung bes beiligen Abendamahls und fobann fpricht ber Prebiger:)

Nun laft und noch einmal beten und bem herrn banten :

Lobe ben Herrn meine Seele, und mas in mir ift feinen heiligen Ramen !

Bater unfere Beren Jefu Chrifti, auch unfer Gott und unfer Bater! Wir bringen bir Lob und Dane fur ben milben Troft, ben bu uns auch jest in bem heiligen Abendmahl beines Sohnes wieder mitgetheilt haft, fur die stillen Ruhrungen die unfer Berg durchbrungen, fur den Muth und die Rraft, womit bu uns von neuem gegen ben machtigen Rampf bes Arbifchen mit bem himmlifchen in uns, gegen jeden troftlofen 3meifel, gegen ben gefahrli= den Reig ber Gunde, und gegen bie Rurcht bes Tobes geftartet haft. Beilig fen und unverbruchlich bleibe nun ber Bund, ben wir erneuert haben, bich als unfern Bater gu erkennen, und mit finblichem Bertrauen zu ehren, in tugendhaften Gefinnungen liebend und bulbend, ale Ungehörige Jeft Chrifti ju leben und ju fterben.

Dazu hilf uns, lieber Bater im himmel, es helfe uns basu die Religion Jesu Christi unsers herrn, es helfe uns die Weihe feines heiligen Geiftes. Amen!

2.

# Fur Privat , Communionen,

Im Namen Gottes, ber unfer Bater ift, und im Namen Jesu Chrifti, ju bem im Leben und Tobe unsere hoffnung fteht.

Geliebter Freund! Ihr wollet durch aufrichtiges und reuevolles Bekenntniß eurer Sunden vor Gott, und durch den Troft der Bergebung eure Seele beruhigen, und verlanget alsdann das heilige Abendmahl zu empfangen, damit euer Glaube befestiget, und eure Geduld und hoffnung in euern Trübsalen gestärkt werden möge,

Sammelt euere Rrafte und flehet mit aufrich= tigem Geifte Gott um die Bergebung eurer Gunden, und um Beistand zu einem frommen christli= chen Sinne an :

Beiliger barmherziger Gott und Bater, ich et-

Sebote oft und auf mannigfaltige Weise in Sebanten, Worten und Werken übertreten, und beiner vaterlichen Liebe mich unwerth gemacht habe, bie allein uns troffen kann.

Nimm o Bater meine aufrichtige Reue und mein fehnliches Berlangen nach beiner Gnade mit Erbarmen auf. Berzeihe mir um Jesu Christi beisnes Sohnes willen alle meine Sunden, und starte burch beinen heiligen Geist meinen Borsat, so lange bu meine Tage fristest, immer frommer und heiliger zu werben, und meine Leiden mit christlicher Gebulb und hoffnung zu ertragen. Amen!

Sabt ihr biefes Bekenntniß eurer Sunden und eurer Reue darüber vor Gott mit wahrem Ernfte abgelegt, erwartet ihr von Gottes Snade in Chrifto die Bergebung eurer Sunden, und wollet ihr gerne jest auf eurem Krankenlager, und ferner, so lange Gott euern Odem zum Leben erhaltet, euer Perz vor dem Bosen bewahren, und nach dem Gebot der Liebe leben, das uns Jesus Christus gegeben hat, so bekennet dieses vor dem allwissenden Gott, der in euer Perz siehet mit einem lauten Sa!

(Benn biefes geschehen ift, fo fahrt ber Geiftliche . fort:)

Nehmet bann ben Eroft bes heiligen Evange- liums in euer Berg auf; Auch euch hat Gott ge-

liebt, und seinen Sohn fur euch gegeben, daß ihr nicht verloren werben, sondern durch den Glauben an ihn in einem frommen Sinn das ewige Leben haben follt, und ich als ein berusener Diener der christlichen Kirche verkundige euch diesen Trost und bem aufrichtigem Herzen die Bergebung der Sunben im Namen Gettes des Bater3, des Sohnes und des heiligen Geistes.

Wie unfer herr und Peiland Jesus Christus bie Seinigen geliebt hat, die in der Welt sind, also liebte er sie die an das Ende. Mit folder Liebe hat er das heilige Abendmahl eingeset, ehe er durch Leiben in seine herrlichkeit eingieng, und hat es verordnet, daß es von denen, die an ihn glauben, und ihn lieben und auf ihn hoffen, zu seinem Gedachtniß solle genoffen werden.

Indem ihr dieses heilige Mahl begehrt, bekennet ihr euch also als einen Angehörigen Jesu Christi
und empfanget mit dem Brod, welches ihr effet
und mit dem Kelch, den ihr trinket, das Unterpfand, daß auch ihr Antheil haben sollt an den
Wohlthaten seines Lebens und an dem Segen
seines Todes und an den Freuden seiner herrlichkeit.

Ihr verpflichtet euch aber auch bamit, baß ihr als fein Erloster im lebendigen Glauben an ihn, in findlicher Ergebenheit an Gott, und in herzlicher Liebe gegen die Menfchen euer Leben fuhren, und befchließen wollt.

Das ift der Bund des neuen Testaments in feinem Blute, bas fur euch jur Bergebung ber Gunden vergoffen ift.

1

Alfo follet ihr mit bem Leib und mit bem Blute cures heilandes feinen Geift und feine Gefinnungen in euch auffiehmen, fanft und gut und
heilig werden, wie er ce war, euern Feinden herzlich vergeben und fur sie beten (fur ben Frieden
ber Eurigen sorgen) und benen, die um euch sind,
ein erbauendes Beispiel ber wahren christlichen Gottfeligkeit geben.

Auch follet ihr die Leiben, burch welche euer kindlicher Sinn gegen Gott geläutert und befestiget werden muß, mit Gelassenheit von euerm himmlischen Bater annehmen, den Ausgang eurer Krankteit und Leiben von seiner weisen Führung mit stillem Bertrauen erwarten. Gott wirds wohl machen!

Wir wollen nun mit euch beten: Barmherziger Gott und Bater, ich heilige mich jest vor dir zum Andenken an den Tod Jesu Christi deines Sohnes, an seine Liebe und an alle seine Wohlthaten. Gib meinem herzen durch den Genuß seines heiligen Abendmahls lebhafter zu empfinden, daß er auch

für mich gestorben, und mir zur Hoffnung burch Leiben in ben himmel vorangegangen sep, und laß mich burch seine Liebe bis in ben Tob getröstet werben. — Erbarmenber heiland, ber bu alle Muhfeligen und Belabenen zu dir rufest, und sie erquicken willst, siehe ich komme muhselig und belaben und sehne mich nach deiner Husse. Starke mich durch dein herrliches Mahl, daß ich in frommen Gesinnungen dir ähnlicher werden, und den guten Kampf bes Glaubens, der Geduld und Gottsfeligkeit christlich vollenden möge. Umen!

Unser herr Jesus in ber Nacht u. s. w.

(hierauf folgt bie Austheitung bes heiligen Abenda mahle und fobann fpricht ber Prediger:)

Das trofte, starte und erhalte euch im Glauben , in ber Geduld und Liebe zum ewigen Leven. . Amen !

Nun wollen wir beten und dem herrn banten,

Gelobet fen Gott! er legt uns eine Last auf, aber er hilft auch. Wir haben einen Gott, ber da hilft und einen Herrn Jesum Christ, ber vom Berberben erlöset. Ich banke dir barmherziger Gott und Vater, daß du mich durch das Abendmahl Jesu Christi meines Heilandes erquicket hast. Ich habe nun in bemselben ein Unterpfand erhalten, daß ich bein Kind und Erbe bin. Dieser gottliche Trost

richte mich auf in meinen Schmerzen und Erubfalen, er ftarte mich dir treu zu bleiben, fo lange
ich lebe, er erquide mich, wenn Leib und
Seele verschmachtet und wenn die Erde teinen Eroft
mehr hat. Erhöre mich um Jesu Christi willen.
Amen!

Der herr fegne und behute euch. Der herr trofte und ftarte euch burch feine Snabe. Der herr befreie euch nach feinem heiligen Billen von euren Leiben und gebe euch Frieden. Amen!

#### IX.

Am Reformationsfeste 1817, nach der Kinderlehre.

Unsere Bater hofften auf ben herrn. Gott, sie hofften auf bich, und bu halfst ihnen aus. Bu bir schrien sie und wurden errettet. Sie haben einen guten Rampf getämpft, sie haben Glauben gehalten, sie haben den Lauf vollendet. Du aber lassest über ihren Gräbern noch belle Meinen das Licht beines Evangeliums. Du haft den Stürmen geboten an allen Enden, haft Friede und Eintracht gegeben beiner Kirche. Bater aller Menschen, es bringen dir an diesem Tage auf dem ganzen Erdfreis, so weit beine Sonne scheint, freudige Bekenner ihren Dank und ihr Gelübbe dar. himmel und Erde preisen dich in ewigen Lobgefängen. Darum las

bir auch moblgefallen unferer Lippen Dank, und erhore, wir haben noch ein theures in unfern bergen , erhore bie Gebete für unfere Jugend, fur bie Rinder, bie bu uns gegeben haft. Sie find bein und bu haft fie erlofet, herr, bu getreuer Gott. Much fur fie hat bein Gohn fich geheiliget, baß fie heilig fenn mogen in ber Wahrheit. Auch für fie hat er gebetet, daß fie eins fenn mogen in bir und in ihm. So erhalte benn ihnen und uns. frei von menfchlicher Sagung und frevelnder Reuerung bas Mort ber Bahrheit und bas Geheimnis beiner feliamachenden Gnade. Es weihe fruhe ihre Bergen bir und der Liebe zu dir und zu allen Menfchen! Rrube haft bu ihnen ja erscheinen laffen beine beilfame Gnade, zu verläugnen bas ungottliche Wefen und bie weltlichen Lufte. Es bewahre ihre Seelen rein vor bem Freglauben, ber bie Erbe und ben Simmel verfinstert, vor ber lockenben Berfuhrung, in melder Geftalt fie ihnen erfcheinen mag, bot allem, mas wider die Seele ftreitet. Es ftarte und rette fie in ben Trubfalen und Gefahren, die bas Leben mit fich fuhrt. Gott wir tennen fie, und mare nicht bein Bort unfer Eroft gewesen, ichon manche waren vergangen in ihrem Elende.

Bater du willst, mas wir bitten , du willst es durch uns.

Beilig und theuer fep une bie Pflicht, Die liebe felige Pflicht, fie burch eine fromme. Erziehung bir

wieder zu geben, die bu uns gegeben haft, leuchetende Borbilber des Glaubens und jeder Tugend für fie zu fepn, durch kein Beispiel der Lauigkeit, bes Leichtsinns, der Berlaugnung in bosen Werken ein Aergerniß zu werden benen, die Jesus Christus ertofet hat.

Einft geben auch wir bahin zu unsern Batern, und biese wandeln bann über unserer Afche, fromm und gut burch unsere Erziehung oder elend burch unsere Schulb.

D, bag wir einst ben Troft in die Ewigkeit mitnehmen mogen: Auch wir haben Glauben an bich, wir haben Gottesfurcht und Tugend in ber Welt ethalten und fortgepflanzt. Wir laffen ben Segen eines frommen Lebens unsern Nachkommen zum Erbtheil zurud. Sie werben an beinem Thron uns wieber sinden und dir mit uns fur ihre Seligskeit banken! Amen.

X.

# Litanei.

Dere Gott Bater im himmel, erhore uns! Durch Jefum Christum ber Welt heiland, erbarme bich über uns! Durch beinen heiligen Geist erleuchte, bessere, trofte uns!

Sey uns gnabig, verschone unfer, lieber herr und Gott!
In unsern Rothen hilf uns lieber herr und Gott!

Bor allen Sünden, vor allem Irrthum, vor allem Uebel, vor des Feindes Trug und Lift, vor bosem schnellen Tod, vor theurer Zeit und Peft,
vor Krieg und Blutvergießen,
vor Anfruhr und Zwietracht,
vor Hagel und Ungewitter,
vor Feuers = und Waffersnoth,
vor bem ewigen Tode
behut uns lieber Herr und Gatt!

Durch beines Sohnes heilige Geburt, ber unfer Freund und Bruder ward, burch seinen blutigen Leidenskampf, durch seinen Tod am Kreuze, durch seine frohliche Ausersiehung und himmelfahrt,

in unferer letten Noth, und am jungften Gericht hilf uns unfer Bater und unfer Gott!

Wir beine Kinder bitten, bu wollest uns erhören, lieber Herr und Gott! und beine heilige chriftliche Kirche regieren, alle Diener der Religion bei der heilfamen Lehre und im heiligen Leben erhalten, mit beinem Geist und Kraft ihren Unterricht begleiten,

bas Berk bes Satans unter uns zernichten, bie Brrenden zur Bahrheit, bie Berführten zur Befferung bringen, allen Betrübten und Bloden helfen und fie erquicken,

7

erhor uns lieber Berr und Gott!

Allen Konigen und Bolfern wollest bu Friebe und Ginigfeit geben,

unsern theuren Landesherrn sammt allen Rathen und Amtleuten leiten und schüten, unser Baterland,

unfere Stadt (unfern Ort) und Semeine fegnen und behuten;

erhor uns lieber Berr und Gott !

Allen bie in Noth und Gefahr find, wolleft bu mit Sulfe ericheinen,

ben Schwangern und Saugenben frohliche Frucht und Gebeihen geben ,

aller Rinder und Kranten warten und pflegen, alle unfchulbig Gefangenen erlofen,

alle Wittwen und Baifen vertheibigen und verforgen;

aller Menschen bich erbarmen, unsern Feinden vergeben und sie bekehren, bie Früchte des Landes geben und bewahren; erhor uns lieber herr und Gott!

Du Bater unfere Berrn Jefu Chrifti, erbarme bich über uns!

Du unfer Gott und unfer Bater, erbarme bich über uns!

D bu, ju bem unfere hoffnung fieht, verleihe uns beinan Frieben!

Amen!

## Beitrag

iur

Pastoraltheologie.

•

•

### Gebanken

zum Ja und Nein der Synodalfrage

nob ein Prediger an gesellschaftlichen Spielen und andern Belustigungen ohne Schaden seines Umtes und ohne ein Aergerniß zu geben Antheil nehmen durfe.

Das es überall gesellschaftliche Betuffigungen und namentlich Spiele gebe, wenigstens im schlimmsten Fall geben könne, an welchen auch ber reinste moralische Mensch und ber religiöseste Christ, als solcher unbedenklich, und vielleicht gerade diese am unbedenklichsen Antheil nehmen dursen, ist wohl nicht zu bezweiseln. Zwar ertheilt ein gewisser Katechismus auf die Frage: "ob einem Christen das Tanzen wohl anstehe?" die Antwort: am Rande der Ewigkeit, oben auf einem Mastbaum im Meere und auf beine schmassen und

### 102 Beitrag girt Paftoraltheologie.

tangen," weran eigentlich nichts auszusezen ift. Rur war bie Frage nicht fo gestellt, "ob man oben auf einem Mastbaum im Meere zegut tangen konne."

. Unfere Frage: "ob ein Prediger an gefellichaftlichen Spielen und anbern Belustigungen ohne Schaden feines Am= 🕈 tes und ohne ein Aergernif ju geben, Antheil nehmen burfe," fann nun nicht fo zu verfteben fenn, ob ein Prebiger ohne Schaben feines Amtes und ohne Mergerniß gu geben an folden gefellichaftlichen Spielen und anbern Beluftigungen Theil nehmen burfe, bie fich überall fein moralifcher, religiofer und gefitteter Menich erlauben burfe , fonbern es muß nothwenbig von folden Beluftigungen bie Rebe fenn, bie in jebem anbern Stand einem fittlichen und religios fen Menfchen von gleicher Gultur erlaubt und anftanbig find. Aber auch fo mochte fich eben fo fcmer bas Ja ober bas Rein gur Rrage mit Grunben , fur alle galle gultig , unterftugen laffen. Denn in jebem Kall tommt viel auf ben engern Rteis ber Frohlichen felber an, unter welche fich ber Prediger ju mifchen gebenet, noch mehr auf ben weitern Rreis ber Beobachtenden, und am meiften auf feine eigene Gabe, fich zu benehmen.

Sonft mochte man im Allgemeinen und vorlaufischwohl versucht fenn, zu meinen, wenn ein Prebiger baffelbe ube, mas er feinen Bubrern gur Pflicht macht, und mit weiser Mäßigung genieße, was er ihnen mit weiser Mäßigung zu genießen, nicht blos wie Moses die Chescheibung um des herzens härtigkeit willen, sondern von Gott und ihrer eigenen Natur wegen, erlauben und gönnen darf und muß, so lebe er wie er lehre, und schwäche nicht, sondern befestige vielmehr seine Lehre durch sein Beispiel, und es liege also ausschließlich in dem Umt eines Predigers nichts, was gesellschaftliche Spiele und andere Erholungen für ihn verwerklich mache, weil er diese nicht verwehren und nicht eins mal mißrathen darf, vielmehr als Mittel zu schönen moralischen Zweden heiligen kann und soll.

Ja, wenn man zu biefer Behauptung noch eine Autoritat von Beifpielen zu bedurfen glaubte, so ließen sich in ber Geschwindigkeit zwei berfelbent finben.

Denn obgleich der Gröfte unter allen, die von Weibern geboren find, den ausgenommen, der ihn dafür erklärt, nicht af und nicht trank, so war boch ber Größere, der ihn dafür erklärt, und zu bessen Religion wir uns bekennen, gerade in diesem Punkt sein Antipode, zum Beweis, daß man groß und klein seyn kann, ob man's thut oder nicht.

Mahrend ber Sohn ber Glifabeth feine Beuichreden fpeifte, mar g. B. ber menschenfrohe Sohn Maria zu Cana bei einer hochzeit, - und nicht

#### X.

#### Litanei.

Dere Gott Bater im himmel, erhore uns! Durch Jefum Christum ber Belt heiland, erbarme bich über uns! Durch beinen heiligen Geist erleuchte, beffere, trofte uns!

Sen uns gnabig, verschone unser, lieber herr und Gott! In unsern Nothen hilf uns lieber herr und Gott!

> Bor allen Sunben, vor allem Jerthum, vor allem Uebel, vor des Feindes Trug und Lift, vor bofem schnellen Tod,

vor theurer Zeit und Pest,
vor Krieg und Blutvergießen,
vor Anfruhr und Zwietracht,
vor Hagel und Ungewitter,
vor Feuers = und Wassersnoth,
vor bem ewigen Tobe
behut uns lieber Herr und Gatt!

Durch beines Sohnes heilige Geburt,
ber unfer Freund und Bruder ward,
burch seinen blutigen Leidenskampf,
burch seinen Tob am Kreuze,
burch seine frohliche Auserstehung und himmelfahrt,

in unserer letten Noth, und am jungsten Gericht hilf uns unser Bater und unser Gott!

Wir beine Kinder bitten, bu wollest uns erhören, lieber Herr und Gott! und beine heilige chriftliche Kirche regieren, alle Diener der Religien bei der heilsamen Lehre und im heiligen Leben erhalten, mit beinem Geist und Kraft ihren Unterricht begleiten,

bas Berk bes Satans unter uns zernichten, bie Irrenden zur Bahrheit, bie Berführten zur Besserung bringen, allen Betrübten und Bloben helfen und sie erquiden,

7

erhor uns lieber Berr und Gott! Liturg. Beiträgene. Bb. VII. Allen Konigen und Bolfern wollest bu Friebe und Ginigfeit geben,

unfern theuren Landesherrn fammt allen Rathen und Amtleuten leiten und fchuben, unfer Baterland .

unfere Stadt (unfern Ort) und Gemeine feg. nen und behuten;

erhor uns lieber Berr und Gott !

Allen bie in Noth und Gefahr find, wollest bu mit Sulfe ericheinen,

ben Schwangern und Saugenben frobliche Frucht und Gebeihen geben ,

aller Rinber und Kranten warten und pflegen, alle unfchulbig Gefangenen erlofen,

alle Wittmen und Baifen vertheibigen und verforgen;

aller Menschen bich erbarmen, unfern Feinden vergeben und fie bekehren, bie Früchte des Landes geben und bewahren; erbar uns lieber Derr und Gott!

Du Bater unsers herrn Jesu Chrifti, erbarme bich über uns!

Du unfer Gott und unfer Bater, erbarme bich über uns!

D bu, ju bem unfere hoffnung fieht, verleihe uns beinen Brieben !

Amen!

### Beitrag

iut

Pastoraltheologie.

.

·

•

.

.

. -

## Gebanten

zum Ja und Rein ber Synobalfrage

wob ein Prediger an gesellschaftlichen Spielen und andern Belustigungen ohne Schaden seines Umtes und ohne ein Aergerniß zu geben Antheil nehmen durfe."

Das es überall gesellschaftliche Betuftigungen und namentlich Spiele gebe, wenigstens im schlimmsten Fall geben könne, an welchen auch der reinste mozralische Mensch und der religiöseste Christ, als solcher unbedenklich, und vielleicht gerade diese am undebenklichsten Antheil nehmen dursen, ist wohl nicht zu bezweiseln. Zwar ertheilt ein gewisser Katechismus auf die Frage: "ob einem Christen das Tanzen wohl anstehe?" die Antwort: am Rande der Ewigkeit, oben auf einem Mastbaum im Meere und auf beingschmasten Wog lasse sieh übel springen und

#### 102 Beitrag girt Paftoraltheologie.

tangen," weran eigentlich nichts auszusezen ift. Nur war bie Frage nicht so gestellt, "ob man oben auf einem Mastbaum im Meere zc. gut tangen könne."

· Unfere Frage: "ob ein Prediger an gefellschaftlichen Spielen und andern Beluftigungen ohne Schaben feines Umtes und ohne ein Aergerniß ju geben, Untheil nehmen burfe," tann nun nicht fo ju verfteben fenn, ob ein Prebiger Schaben feines Amtes und ohne Mergerniß gu geben an folden gefellichaftlichen Spielen und andern Beluftigungen Theil nehmen burfe, Die fich überall fein moralischer, religiofer und gefitteter Menfc erlauben burfe , fonbern es muß nothwenbig von folden Beluftigungen bie Rebe feyn, die in jebem andern Stand einem fittlichen und religios fen Menfchen von gleicher Cultur erlaubt und anftanbig find. Aber auch fo mochte fich eben fo fcmer bas Ja ober bas Rein gur Frage mit Grunben , fur alle Falle gultig , unterftugen laffen. Denn in jebem Kall tommt viel auf ben engern Rieis ber Frohlichen felber an, unter welche fich ber Prebiger ju mifchen gebenft, noch mehr auf ben weitern Rreis ber Beobachtenben, und am meiften auf feine eigene Gabe, fich ju benehmen.

Sonft mochte man im Allgemeinen und vorlaufismohl versucht fenn, zu meinen, wenn ein Prediger baffelbe ube, was er feinen Buhotern gur Pflicht macht, und mit weiser Mäßigung genieße, was er ihnen mit weiser Mäßigung zu genießen, nicht blos wie Moses die Chescheidung um des herzens härtigkeit willen, sondern von Gott und ihrer eigenen Natur wegen, erlauben und gönnen darf und muß, so lebe er wie er lehre, und schwäcke nicht, sondern befestige vielmehr seine Lehre durch sein Beispiel, und es liege also ausschließlich in dem Amt eines Predigers nichts, was gesellschaftliche Spiele und andere Erholungen für ihn verwerslich mache, weil er diese nicht verwehren und nicht eins mal mißrathen darf, vielmehr als Mittel zu schönen moralischen Zweden heiligen kann und soll.

Ja, wenn man ju biefer Behauptung noch eine Autoritat von Beispielen ju bedurfen glaubte, so ließen sich in ber Geschwindigkeit zwei berfelben finden.

Denn obgleich der Gröfte unter allen, die von Weibern geboren find, den ausgenommen, der ihn dafür erklart, nicht af und nicht trank, so war boch ber Größere, der ihn dafür erklart, und zu dessen Religion wir uns bekennen, gerade in diesem Punkt sein Antipode, zum Beweis, daß man groß und klein seyn kann, ob man's thut oder nicht.

Mahrend der Sohn der Elisabeth seine Beuschreden speiste, war g. B. ber menschenfrohe Sohn Marid gu Cana bei einer hochzeit, - und nicht

bloß in ber erften fittfamen halben Stunde um bes Boblstandes willen. Denn noch als ibm feine Mutter, die auch babei war, mit den Worten: "Sie haben nicht mehr Bein," ben Bink sum Aufbruch ju geben ichien, mar ihm noch fo mohl, bag er ihr erwieberte, feine Stunde fen noch nicht gefommen, und bag er einem allgemeinen Aufbruch burch einen neuen reichlichen Borrath von noch befferm Wein zuvorkam, ber ohne 3meifel bie Gemuther zum gesellschaftlichen Luftigfenn aufheiterte, wenn fie es nicht ichon waren. Das that er, und. nahm bor feinen Schulern, bie auch babei maren und mittranfen, feinen Unftand, bie Musubung einer Rraft Rrante zu beilen und Tobte zu weden, mit biefem Uft fur bie gefellige Freude ber Gefunben zu beginnen.

Der namliche Menschensohn nahm sogar an den sinnlichen Freuden des großen und gemischten Bolkshausens so unbedenklich Antheil, daß er sich von Uebelgesinnten oder Uebelbelehrten den Borwurf,,ein Fresser und ein Weinfaufer, der Bollner und der Sunder-Gefelle" zu seyn, zuzog, und sich dagegen zu rechtsertigen wußte. Christus kam aus keiner Zelle.

Daraus ware nun nahe hin zu schließen, baß es mit ber Theilnehmung an gefellschaftlichen Spielen und Beluftigungen fur einen Lehrer ber Religion teine Gefahr habe, so lange nicht die Stelle im Brief an die Hebraer unter die unachten Eins schiebsel von späterer Hand gerechnet werden kann, daß Christus sen gewesen ein Hohenpriester, wie wir einen haben sollten, der da ware "heilig, unschuldig, unbestedt von den Sunden abgesondert, und hoher als der Himmel ist."

Und barum baute auch Luther, zu bessen Reformation wir uns bekennen, und ebenfalls kein
kleiner Prophet, auch in diesem Punkt auf den Grund, den Jesus Christus gelegt hat, muthig
fort, nicht Heu und Stoppeln menschlicher Sahungen, wie sein Sprüchlein und sein Leben beweisen. Luther kam aus einer Zelle. Aber war er nicht in
ihr wie neuer Most in einem alten Schlauch? Der
frohliche Geist zerris den Schlauch und befreite sich.

Nun ift aber freilich nicht zu laugnen was das Beispiel Chrifti betrifft, daß doch uns allen noch etwas fehlt, um unbedenklich und in allen Studen ihm nachzusolgen, und daß es nicht so sehr barauf ankomme, was er in seinen Verhältnissen that und ließ, als was er mit gleicher Weisheit und Gute in ben unfrigen thun wurde, was sich wenigstens historisch nicht ausweisen läßt.

Bum Beispiel, in seinen Zeiten war Abgeschiesbenheit von den Freuden der Welt, Charakter einer Sekte, zu der er nicht gehörte. In unsern Tagen aber ist es Forberung an einen Stand, zu dem wir gehören.

#### 106 Beitrag jur Paftoraltheologie,

Denn bie Beit bat bekanntlich ben von ibm betampften Wahn, ber bie Beltfreuben verbammt, fcon lange wieder befestigt, und zwifden Belt= lich und Beift lich eine icharfe Granglinie gezogen. Das Sorgen und Arbeiten für blos irbifche Brede und Beburfniffe, bie Erholung bavon burch gefellschaftliche Beluftigungen und Spiele, und mit unter auch die Uebung driftlicher Tugenden in beiben Rreifen bes Wirkens und bes Genießens merben ins weltliche Leben gezogen. Beten hingegen und Studieren im ichwarzen Rleib, und Enthaltung von ben gesellschaftlichen Spielen und Beluftigungen ber Weltmenfchen, macht bas geiftliche Leben aus, bas bem Prediger gezieme. Und obgleich bie namliche Beit, bie, wie bas befannte Symbol ber Ewigfeit immer wieber fich felber in ben Schweif beift, fcon mandes baran wieber geanbert hat, fo bag ber Prediger ohne Schaben feines Amtes und ohne ein Mergerniß zu geben, wenigstens ohne Berantwortung bafur ben Buchtstier und bito Eber halten barf, bie boch offenbar gur Welt geboren, fo forbert boch noch ein großer und wohl ber großte Theil bes Bolts mehr ober weniger an ben Prediger, bag er auch ein Beiftlicher nicht nur beife, fondern fen, und nimmt allerdings ein Aergerniß baran, und meint. er lebe in feinem eigenen Biberfpruch, wenn er Bormittag geiftlich und Nachmittag weltlich ift, und es ift nun bie Frage, ob man folden Wahn um ber guten Cache willen gerftoren, ober langer noch und immer erhalten foll.

Es ist viel abgesprochen, aber wenig bamit gesagt, wenn man behauptet, baß dieses Borurtheil zu ber hefe gehore, die aus dem zerrißenen Schlauch hinter bem lebendigen Seist her mit hinübersteß. Es verdient nur besto größere Aufmerksamkeit. Seine Begrundung gehort alsbann einer Parthie an, die besser, als wir, alle die Bedürfnisse und ben Geist des Bolks beobachtete und kannte, und seine Bekanntschaft mit ihm wohl zu manchen unsedeln, aber auch zu würdigen und wohlthätigen Bweden zu benuhen wußte, und von der wir noch lange lernen könnten, wenn wir nicht schon in allem glaubten voraus zu seyn.

hingegen könnte man solchem Vorurtheil gerade zu das Wort der Berdammung sprechen, weil
es die Mutter oder Tochter von andern, für die Wordlität sehr nachtheiligen Jrrthümern ist. Denn
so lange das Bolk von dem Prediger verlangt, daß er sich der gesellschaftlichen Spiele und anderer Belustigungen entschlagen muß, und ein Aergerniß nimmt, wenn es nicht geschieht, muß es nothwendiger Weise alauben,

en twe ber, gesellschaftliche Spiele und andere Beluftigungen seven überall etwas unchristliches und Sunde, und es selber genießt sie boch, soll und barf ihrer nicht entbehren. Es wird sie also mit widersprechendem Gewissen, ober ohne Gewissen genießen. Der Zengstliche wird

#### 108 Beitrag gur Paftoraltheologie.

1

fich ben von Gott erlaubten und gegonnten Genug verfummern, und der Leichtsinnige wird zwifchen ben erlaubten und wirklich fundhaften Beluftigungen feinen Unterschied erkennend, beibe auf eine Rechnung nehmen.

Dber man muß glauben, wenn folche Spicle und Beluftigungen für jeden tugendhaften und religiosen Menschen als solchen zu lästig seven, ber Prediger sey und muffe sevn
ein Heiliger höheren Ranges, bem man in
seine hohe nicht nachfolgen könne, noch nachzustreben nöthig habe. Daran wird aber nicht
jeder aufgeklarte und fromme Prediger einen
Gefallen haben. Bielmehr wird er mit dem
Apostel Paulus wunschen, daß "alle so seyn
möchten, wie er," und wird den ersten
Schritt zur Erreichung seines Wunsches thun,
wenn er so lebt, daß die andern auch seyn
können, wie er.

Weiter ließe sich sagen, ber Schaben und bas Aergerniß, wenn man ein folches Borurtheil nicht achten wollte, sey zufällig, vorübergehend und kleiener, als man sich vorstelle.

Schon mancher aufgeklarte und gehilbete Lape wurde ben Prediger barum loben und lieben, wenn er fahe, bag berfelbe feine unschuldigen Freuden nicht verdamme, fondern fie burch feine freund-

schaftliche Theilnehmung noch vermehren wolle, und die andern wurden sich bald baran gewöhnen, wie an die gefärbten Kleider und an die runden hute, und schon an manches, und die Zerstörung des Borurtheils wurde viel mehr Gutes zur Folge haben, als die Erhaltung desschlimmeres verhüten könnte. Denn

erftlich, der Prediger fann ale Mitgenoffe gefellschaftlicher Spiele und anderer Beluftigungen in feinem meifen und befonnenen Benehmen babei ein lehrreiches und wohlthatiges Beispiel geben . wie man fie mit gutem Gewiffen und mit Ehre genießen tonne, und es ift bier gar nicht bie Bebenflichkeit zu berühren, ob er ce auch immer thun werde. Denn wenn von bem Schlimmern bie Debe fenn foll, bas er thun fann, nicht von dem Guten, bas er thun foll, fo barf man allerdings ben Prebiger ohne Schaben feines Umtes auch nicht predigen ober beirathen laffen, weil er bie Auferstehung ber Tobten laugnen, und mit feinem Weibe in argerlichem Unfrieden leben fann.

3 weitens murbe er in bem namlichen Grad, wie er sich durch Lehre und Leben Achtung erworben hatte, bei gesellschaftlichen Spielen und Belustigungen durch die Scheue von seiner Gegenwart, und schon durch die Möglichkeit,

#### 110 Beitrag jur Paftoraltheologie.

bağ er komme, riele Ausweichungen über bie Grangen ber Wohlanstanbigkeit verhinbern konnen.

Drittens, er wurde hier, wo die Menschen am naturlichsten sich zeigen und die Gemuther am offensten sind, eine reiche Gelegenheit finden, sein erstes und nothwendigstes Bedurfnis, Menschenkenntnis überhaupt und Kenntnis seiner Leute zu sammeln, und die schon gesammelte zu benuten, und ein Wort zu seiner Zeit ist nicht selten so viel werth, als eine ganze Predigt zu ber ihrigen.

Biertens, mancher brave Prebiger, bem es nicht gegeben ift, so ganz geistlich zu senn, wurde vor bem Kampf gegen die Bersuchungen zum heimlichen Spielen und andern Dingen bewahrt bleiben, die dem Segen des Amtes gefährlicher werden konnten, als gesellschaftliche Spiele und Belustigungen. Andere Nebenvortheile nicht zu erwähnen.

Aber freilich steht bem Ausspruch bes freudigen Resultats von bem allen noch ein's im Wege, was bisher unberuhrt geblieben ift, daß wir nicht bloß Prediger einer menschlichen Moral, sonbern auch Organe einer für göttlich und positiv gehaltenen Religionslehre senn sollen.

Denn wenn es einmal mit ber Reinigung berfelben ein Ende hat, wenn wir Lehrer einer rein

#### Beitrag jur Paftoraltheologie. 111

vernünftigen, bemonstrativen Religion geworben find, wird es freilich einerlei fenn, in welchem Rode und mit welcherlei Rnopfen barauf ber Drebiger auf bie Rangel tritt, auch wie er ben geftri. gen Abend jugebracht bat. Die Wahrheit muß überzeugen, nicht bes Pfartheren Rod und Zages-Und wenn bie Saframente einmal blofe Gebräuche ohne Kraft und Segen geworden find, mirb's wieber einerlei fenn, ob der Diener bes Altars mit bem uneins größten Propheten faftet. ober mit bem größten , fep es auch unter Bollnern und Gunbern, ift und trinft. Ja fogar ein unwurdiges und zweimal hintenbes Simile, bas einft in ber Polemit bei einer abnlichen Controvers angebracht murbe, bag boch auch ein Schuhmacher undriftlich leben und gleichwohl ein guter Schuhmacher fenn tonne, wird aledann wenigstens auf Ginem Bein gerabe ftehn.

So lange aber noch die Menschheit einer Relission bedarf ober zu bedürfen glaubt, die als gesoffenbart und positiv auf die Gemüther wirkt, so lange die christliche, die wir lehren, als eine solche anerkannt wird, so lange ein großer Theil des Bolks bem Prediger glauben muß, den es sieht, wenn es Gott glauben soll, den es nicht sieht, so lange scheint es nothwendig, daß der Prediger, als das Organ der Religion, mit einer gewissen Autorität mässe sprechen und handeln können. Und da er weder sich für einen göttlichen Gesandtein ausgeben

barf, noch wie Mofes Baffer aus ben Relfen fchlagen, ober wie Chriftus in Wein vermanbeln fann, fo muß er fich mit einer andern, von bem Bolfe millig anerkannten Autoritat und Gemahr feiner Weihung begnugen, und fie zu behaupten? wiffen. Namlich er muß wirklich inwendig beiliger, und auswendig ehrwurbiger fcheinen, als andere Menfchen, und um fein Seuchler ju fenn, muß er fich bemuben, jenes zu merben. Die hobere Beiligfeit aber brudt fich, wenigstens nach ber Meinung, in ber moglichsten Enthaltung nicht nur von der Gunde felbst, fondern auch von allem bemjenigen aus, mas von ferneher zu ihr fuhren kann, obaleich bie mahre Beiligkeit fich eigentlich am beften in ber Dabe ber Gunbe bemahrt, wie bie Gemahlin bes Senefchalls von Aquileia ihren beiligen Schlafgenoffen aus bem Malbe zu belehren wußte. Die außere Ehrmurdigkeit aber besteht in bem. mas man im jebem Beitalter bafur halt, maren es auch nur aufgefchlagene Bute jum fcmarzen Gewand.

Run ift aber , mas bie gefellschaftlichen Spiele und andere Beluftigungen betrifft, nicht zu laugnen,

erstlich, daß viele berfelben, und gerade die unschuldigsten, etwas haben, das nicht ehrwurdig aussieht, und einen tiefern Grad von Vertraulichkeit unter den Theilnehmenden vorausset, oder nothwendig nachzieht, als sich mit der Wurde des geiftlichen Umtes verträgt, 3. Blindemaus, Plumpsac, u. a. chaften, und in gemischten in größern Gesellsschaften, und in gemischten wohl nie ist der Pfarrer aller Mitglieder derselben so versichert, daß er gewiß seyn kann, daß die sittlich begonenene Belustigung nicht in Uebermaß ausschweissen, oder ein Einzelner wenigstens im frohen Muth sich etwas unschiedliches erlauben werde zu sagen oder zu thun, wo alsdann der Pfarrer, wenn er nicht durch Aufbruch beleidigen will, leicht in Berlegenheit kommen kann, entweder durch Stillschweigen die Unsiese scheinbar zu billigen, oder die Ermahnung des Apostels unnöthiger Weise in Anwendung zu bringen: "Predige das Wort, es sey zu rechter Zeit oder zur Unzeit."

Drittens, nicht einmal jeder Prediger ift sein selbst genug versichert, um gewiß zu fepn, daß er nicht bei den besten Borsagen, mit denen er in die frohlichen Kreise tritt, etwas zu viel sagen oder thun werde, und daß nicht aus der aufänglich seltenen Theilnahme Gewohnheit, und endlich ein Hang entstehen werde, der den Segen des Amtes vielsach einschränken könnte. Und gerade wer in diesem Punkt am wenigsten herr über sich selbst ift, wurde die evangelische Freiheit lustig zu seyn, und allerlei Gelegenheit sie in Ausübung zu bringen, am ersten und öftersten benugen.

#### 114 Beitrag jur Paftoraltheologie.

Run fagt ber Rlofterbruber Bonafit !

— — wenn an bas Gute, bas ich zu thun vermeine, gar zu nah gar etwas boses granzt, so thu ich lieber bas Gute nicht.

Und wenn er auch bamit ben Grundfas einer zu angftlichen Cafuiftit follte ausgebrudt haben, fo erhellt boch unabhangig von ihm aus bem bieber Befagten, wie febr bie moralifche Reigheit bes Drebigers anegesellschaftlichen Spielen und anbern Beluftigungen Theil zu nehmen burch bie Klugheit bes Pfarrers wieder muffe eingeschrankt werben, und es icheinen mir wenigstens biejenigen Beiftlichen große Uchtung ju verdienen, die Jedem feine unfculbigen Freuden gonnend und fegnend, aber ein-· verstanden mit bem Apostel: "ich habe beg alles Macht, nur frommet nicht alles," aus eigener Achtung fur die Beiligfeit ihres Amtes und aus Singebung fur bie gute Sache beffelben an gesellschaftlichen Spielen und andern Beluftigungen fo felten ale moglich, und nur mit großer Borficht und Befonnenheit Untheil nehmen.

Christlicher

Ratechismus.

•

## Cinleitung.

## 1. Bas ift ein driftlicher Ratechismus?

Ein driftlicher Katechismus ist ein Unters richtsbuch über die chriftliche Religionslehre in Frag und Antwort.

#### 2. Womit macht uns die chriftliche Religionstehre bekannt?

Die driftliche Religionslehre macht uns bekannt mit Gott, mit der Bestimmung des Menschen, mit unsern Pflichten und Hoff, nungen nach der Lehre Jesu Christi.

#### 118 Chriftlicher Ratechismus.

3. Woher empfängt der Chrift diefen Unterricht?

Diesen Unterricht empfangt ber Christ:

- 1) zum Theil schon aus seiner eigenen Vernunft. Gott giebt den Menschen sich selbst und seinen Willen schon durch die Vernunft zu erkennen, besonders aber
- 2) durch die heilige Schrift ober die Bibel.
- 4. Was heißt das, Gott giebt fich und feinen Willen in der heiligen Schrift ju ertennen?

Gott hat die menschliche Vernunft nicht sich selber überlussen. Er hat von Anbeginn aus vaterlicher Liebe zu den Menschen seinen Willen frommen Menschen auf eine ausserorz dentliche Art und unmittelbar geoffenbart, daß sie denselben den Menschen bekannt machen und ihnen Belehrung mittheilen sollten, welche die Vernunft gar nicht oder nicht richtig erkannt hatte. Diese Belehrungen sind in der heiligen Schrift ausbewahrt, und durch Gottes Gnade bis auf unsere Tage als ein theurer werther Schap erhalten worden.

5. Bie werden die Bücher der heiligen Gerift eingetheilt?

Die Bucher der heiligen Schrift werden eingetheilt in das alte und in das neue Tessstament.

6. Welche Bücher find in dem alten Taframent enthalten?

In dem alten Testament sind enthalten die Bucher gottlicher Belehrungen, welche von Anbeginn bis zur Erscheinung Jesu Christiauf der Erde durch die heiligen Propheten mitgetheilt worden sind.

7. Welche Bücher find in dem neuen Teframent enthalten?

In dem neuen Testament sind enthalten die Bucher gottlicher Belehrungen, welche und die heiligen Evangelisten und Apostel von dem Leben und den Wohlthaten Jesu Christi des Sohnes Gottes und nusers Erlösers hine terlassen haben.

8. Wie verhält sich das alte Testament zu dem neuen?

Das alte Testament ist eine Vorbereitung auf das neue Testament. Gott hat in deme

selben vornehmlich dem jüdischen Volke, in welchem Jesus Christus geboren wurde und lebte, diejenigen Belehrungen ertheilt, deren sie bedurften, bis Christus selbst unter den Menschen erschien. Das neue Testament enthält mit Berufung auf das alte die vollstänzige Lehre Jesu Christi, die allen Menschen gegeben ist. Alle Menschen sollen durch dies selbige erleuchtet, heilig und selig werden.

# 9. Enthält die heilige Schrift nur blose ... Lehrsprüche?

Ein großer Theil ber heiligen Schrift entshalt Geschichte des israelitischen Volks, wie auch des Lebens, der Thaten und der Schickssale Jesu Christi und der Apostel. Die wichstigsten Wahrheiten, die fraftigsten Warnungen vor allem Bosen, die freudigsten Verheißunsgen und Hoffnungen werden uns in den Geschichten der heiligen Schrift dargestellt und gewiß gemacht.

10. Bezengt auch die beilige Schrift felbft, daß die in ihr enthaltene Lehre von Gott fen?

Die heilige Schrift bezeugt auf eine viel:

fache Weise, daß sie von Gott sen. Die Propheten und Apostel berufen sich darauf, daß sie ihre Lehren von Gott durch Einges bungen bes heiligen Geistes erhalten haben.

- 2. Timoth. 3, 16. 17. Alle Schrift, von Gott eins gegeben, ift nug gur Lehre, gur Strafe, gur Befferung, gur Buctigung in ber Gerechtigfeit; bag ein Menich Gottes fen vollfommen, gu allem guten Bert gefchickt.
- 2. Pet. 1, 21. Es ift noch nie teine Beiffagung aus menschlichem Billen hervorgebracht, sonbern bie beiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von bem beiligen Geifte.
- 1. Cor. 2, 10. Uns aber hat es Gott geoffenbaret burch feinen Geift. Denn ber Geift erforscht alle Dinge, auch bie Tiefen ber Gottheit.

# 11. Ift es aben genug, daß ein Buch von sich felber zeuge?

Jeder, der sich mit den Lehren der heiligen Schrift bekannt macht, und sie mit besteitwilligem Gemuth annimmt und befolgt, der wird Erfahrungen an feinem Herzen machen, die ihm keinen Zweifel übrig lassen. Er wird diesen theuren Schatz seinem Herzen nimmer rauben lassen.

Pfalm 19, 8. 9. 11. Das Gefes bes herrn ift

ohne Wanbel, und erquidet bie Seele. Das Zeugnist bes herrn ift gewiß, und machet die Albernen weise. Die Besehle bes herrn sind richtig und erfreuen das Perz. Die Gebote bes herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht bes herrn ist rein, und bleis bet ewiglich. Die Rechte bes herrn sind wahrhaftig, allesammt gerecht. Sie sind köstlicher benn Gold und viel feines Goldes; sie sind sußer benn Honig und honigseim.

Pfalm 119, 9. Wie wirb ein Jungling feinen Weg unftraflich geben? Wenn er fich balt nach beinen Worten.

Lut. 11, 28. Selig find, bie Gottes Bort boren und bewahren.

Joh. 7, 16. 17. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ift nicht mein, sondern bes der mich ges sandt hat. So Jemand will des Willen thun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sen, oder ob ich von mir selbst rede.

12. Wie viel Haupttheile hat der Katechismus der christlichen Kirche?

Es wird in Diesem Ratechismus abges handelt:

- I. Die Lehre von Gott und gottlichen Dingen.
- II. Die Lehre von bem ursprünglichen und fündhaften Buftand bes Menschen.

- III. Die Lehre von der Erlosung des Menschen.
- IV. Die Lehre von der Heiligung und den Pflichten des erlösten Menschen, oder von dem neuen Sinn und Wandel.
- T. Die Lehre von der driftlichen Kirche.
- VI. Die Lehre vom Gio.
- VII. Bon dem kunftigen Schicksale des Menschen nach dem Aufhoren des irs dischen Lebens.

## Erftes Hauptstud.

Die Lehre von Gott und gottlichen Dingen.

# 13. Wie gelangt ber Mensch jur Erkenntnis

Gott ist unsichtbar dem menschlichen Auge, aber das Gemuth ahnet und sucht ihn. Es kann sich nicht zufrieden geben, bis es seinen Gott gefunden hat. Die Vernunft erkennt ihn aus sich selbst und seinen Werken und Wirkungen. Die heilige, Schrift bestätigt diese Erkenntniß auf die erfreulichste und bes friedigenoste Weise.

1 Timoth. 6, 16. Gott wohnt in einem Lichte, ba Niemand gutommen kann.

Pf. 19, 1.-2. Die himmel erzählen bie Ehre Gots tet und bie Befte verkunbiget feiner banbe Bert.

Apoft. Gefch. 14, 17. Gott hat fich felbft nicht uns bezeugt gelaffen, hat une viel Gutes gethan, und vom

Simmel Regen und fruchtbare Beiten gegeben, und unfre Bergen erfult mit Speife und Freude.

Apost. Gefch. 17, 27. 28. Daß sie ben herrn suchen sollten, ob sie boch ibn fuhlen und finden mochten; und zwar er ist nicht ferne von einem Jeglichen uns ter uns.

Joh 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen; ber eingeborne Sohn, ber in des Baters Schoof ift, der hat es uns verkundigt.

### 14. Was ift Gott?

Gott ift das vollkommenfte Wefen, der Schopfer, Erhalter und herr bes ganzen Weltalls.

### 15. Was heißt das: Gott ift das vollfommenfte Wefen?

Sott ist ein Geist, — Gott vereinigt in sich alle gedenkbaren Vollkommenheiten ohne Bezgrenzung. Er ist ewig und unveränderlich, allmächtig, allwissend, allweise, allgutig, gezrecht, heilig und wahrhaftig, allgegenwärtig und allgenugsam.

30h. 4, 24. Satt ift ein Geift, und bie ihn ans beten, bie muffen ihn im Geift und in ber Wahrheit anbeten. 16. Was heißt: Gott ift ewig und unveränderlich?

Gottes Genn ist ohne Unfang und ohne Ende. Mein Gott kann mir nie entrissen werden. Er ist frei von allem Wechsel, der in der Zeit geschieht,

Pf. 90, 1. herr Gott, bu bift unfre Buffucht fur und fur. Che benn bie Berge geworben, und bie Belt geschaffen worben, bift bu Gott von Ewigkeit gu Emigkeit.

Pf. 102, 28. Du bleibeft wie bu bift, und beine Jahre nehmen tein Ende.

Jat. 1, 17. Alle gute Gabe, und alle vollkomment Gabe kommt von oben herab, von bem Bater bes Lichts, bei welchem ift keine Beranberung noch Bechfel bes Lichts und ber Finfterniß.

### 17. Was beißt: Gott ift allmächtig?

Gott kann ohne Widerstand und Hindes rung alles thun und ausführen, was er will. Mein Leben und mein Schickfal steht in ben Handen meines Gottes.

Lut. 1, 37. Bei Gott ift fein Ding unmöglich.

Pf. 115, 3. Unfer Gott ift im himmel, er fann fchaffen, was er will.

Pf, 33, 8. 9. Alle Welt furchte ben herrn, unb vor ihm fcheue sich alles, was auf bem Erbboben wohnt. Denn so er spricht, so geschieht es; wenn er gebietet, so fteht es ba.

1. Mof. 17, 1. Ich bin ber allmächtige Gott, wandle Dor mir und fen fromm.

### 18. Bas heißt: Gott ift allwissend?

Er kennt und erkennt alle Dinge und ihren Zusammenhang; alles, was war und ist, und seyn wird. Er weiß alles, was ich benke und wunsche, was ich rede und thue, was mir begegnet.

Matth. 6, 8. Guer Bater weiß, mas ihr bedurfet, ebe benn ihr bittet.

- 1. Job. 3, 20. Gott ift großer, benn unfer Berg, und ertennet alle Dinge.
- Bebr. 4, 13. Es ift feine Rreatur vor ihm uns fichtbar; es ift alles blos und entbedt vor feinen Augen.
- Pf. 139, 1 4. herr, bu erforfcheft mich und tenneft mich. Ich fige ober ftehe auf, fo weißt bu ees bu verftefeft meine Gebanten von fern. Ich gehe ober liege, so bift bu um mich und fleheft alle meine Wege. Denn fiebe, es ift tein Wort auf meiner Junge, bas bu, herr, nicht alles wisseft.
- Pf. 38, 10. herr, vor bir ift alle meine Begierbe, und mein Seufgen ift bir nicht verborgen.

Rom. 2, 4. Berachteft bu ben Reichthum feiner Gute, Gebulb und Langmuthigkeit? Beiffeft bu nicht, baß bich Gottes Gute gur Bufe leitet?

### 23. Was heißt: Gott ift heilig?

Gott will und thut nur, was gut ist. Deswegen ist er auch ein Gott der Wahr; haftigkeit. Er ist frei von aller Neigung zum Bofen. Er hat Wohlgefallen an den guten Menschen und Mißfallen an den bofen.

Jef. 6, 3. Beilig, heilig, heilig ift ber Berr Bes baoth; alle Lanbe find feiner Ehre voll!

- 5. Mof. 32, 4. Alles, mas er thut, bas ift recht. Treu ift Gott, und kein Bofes an ibm, gerecht und fromm ift er.
- Pf. 33, 4. Des herrn Wort ift mahrhaftig, und mas er jufagt, bas halt er gewiß.
- 1. Petr. 1, 15. 16. Rach bem, ber euch berufen hat, und heilig ift, fend auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig fenn, benn ich bin heilig.
- Pf. 5, 5. Du bift nicht ein Gott, dem gottlofes Befen gefallt; wer bofe ift, bleibet nicht vor bir.

#### 24. Was beißt: Gott ift gerecht?

Gott vergilt jedem Menschen nach seinen Werken. Irgend einmal belohnt er alles Gute, und bestraft bas beharrliche Bose.

Pf. 145, 17. Der herr ift gerecht in allen feinen Begen und heilig in allen feinen Berten.

pf. 11, 7. Der herr ift gerecht, und hat Gerecha tigfeit lieb; barum, baf ihre Angesichte schauen auf bas, bas ba recht ift.

Rom. 2, 6. 7. 9. Belder wird geben einem jeglischen nach seinen Berten, namlich Preis und Ehre und unvergängliches Besen benen, bie mit Gebulb in guten Berten trachten nach bem ewigen Leben; Trubfal aber und Angst über alle Seelen ber Menschen, die ba Boses thun.

Rom. 2, 11. Denn es ift fein Anfeben ber Perfon por Gott.

### 25. Was meint man, wenn man fagt: Gott ift allgegenwärtig?

Seine unendliche Kraft ist wirksam zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Wesfen. Mein Gott ist stets bei mir und ich bei ihm.

Ber. 22, 23. 24. Bin ich nicht ein Gott, ber nahe ift, spricht ber herr, und nicht ein Gott, ber ferne sen? Meinest du, baß sich Jemand so heimlich verbergen könne, baß ich ihn nicht sehe? spricht ber herr. Bin ich es nicht, ber himmel und Erbe fullet? spricht ber herr.

Apoft. Gefc. 17, 27. 28. Gott ift nicht ferne von einem Jeglichen unter und; benn in ihm leben, weben und find wir.

#### · 19. Was beißt: Gott ift allweise?

Gott hat alles in der Welt aufs verstan; digste und beste geordnet und eingerichtet. Was in Zukunft geschehen soll, ist schon jetzt bedacht. Was er will, ist immer das Beste. Er führt es aus durch die sichersten und bienlichsten Mittel.

Pf. 104, 24. herr, wie find beine Merte fo groß und viel! Du haft fie alle weislich geordnet, und die Erbe ift voll beiner Gute.

Rom. 11, 33. O welch eine Tiefe bee Reichthums, beibes ber Beisheit und ber Erkenntnis Gottes! Bie gar unbegreiflich find feine Gerichte, und unerforschlich feine Bege!

Jef. 28, 29. Des herrn Rath ift munberbar, und er fuhret es herrlich hinaus.

### 20. Was heißt: Gott ift allgütig?

Gott liebt seine Geschöpfe. Er läßt jedem Menschen so wiel Sutes zu Theil werden, als ihm nach seiner gottlichen Weisheit zusträglich ist. Alles Sute, dessen ich mich zu erfreuen habe, ist eine Wohlthat meines Sotztes. Gott ist barmherzig, geduldig und lange muthig.

Ý

1. 3ob. 4, 16. Gott ift bie Liebe.

pf. 36, 6 Deine Gute reichet fo weit ber himmel ift, und beine Bahrheit, fo weit bie Bolten geben.

pf. 145, 9. 10. Der herr ift allen gutig und erbarmt fich aller feiner Berte. Es follen bir banten, herr, alle beine Berte, und beine heiligen bich loben.

pf. 34, 9. Schmedet und febet, wie freundlich ber herr ift; wohl bem, ber auf ihn trauet.

pf. 103, 8. Barmherzig und gnabig ift ber herr, gebulbig und von großer Gute.

### 21. Wie beweiset sich die Güte Gottes in der Barmherzigkeit?

Gott nimmt sich der nothleidenden und unglücklichen Menschen an, und rettet sie zu der Zeit und auf die Art, die seine gottliche Weisheit als die beste zu wählen weiß.

Pf. 103, 13. Bie fich ein Bater über feine Rinber erbarmt, so erbarmt fich ber herr über bie, so ihn fürchten.

### 22. Wie beweiset sich die göttliche Liebe in der Geduld und Langmuth?

Gott fahrt fort, gutig zu fenn, auch gegen Unwurdige. Er laßt ihnen Zeit, sich zu befefern, und seiner Gute wurdiger zu werden.

Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

132

Pf. 139, 7 — 10. Wo foll ich hingehen vor beinem Geift? Wo foll ich hinflieben vor beinem Angessicht? Führe ich gen himmel, so bift bu ba. Bettete ich mir in die holle, siebe, so bift bu auch ba. Rahme ich Flüget ber Morgenrothe, und bliebe am außersten Meer, so wurde mich doch beine hand bafelbst führen, und beine Rechte mich halten.

Pf. 16, 8. Ich habe ben herrn allezeit vor Ausgen, benn er ift mir gur Rechten; barum werbe ich wohl bleiben.

### 26. Bas heißt : Gott ift allgenugfam ?

Gott bedarf um Gott zu fenn, keines Wefens auffer ihm, keines Menschen Dienst noch Gabe. Er ist der allerseligfte Geift.

Apoft. Gefch. 17, 25. Seiner wird nicht von Menichenhanben gepfleget, als ber Jemanbes bedürfte; fo er felbit Jebermann Leben und Obem allenthalben gibt.

### 27. Wie hat sich Gott in der heil. Schrift den Menschen auf eine dreifache Art geoffenbart?

Es ist im Himmel und auf Erden nur Ein Gott. Aber Gott hat sich den Menfchen geoffmbart:

erstens, als Vater in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt;

zweitens, in der Bereinigung mit Jesu Christo seinem Sohn unserm Herrn;

drittens, inwendig in dem Gemuthe des Menschen als heiliger Geist.

Jes. 44, 6. So fpricht ber herr, ber Konig Ifraels, und sein Erlofer, ber herr Zebaoth: Ich bin ber Erfte, und bin ber Leste, und außer mir ift kein Gott.

Mark. 12, 29. Das vornehmfte Gebot vor allen Geboten ift bas: Bore, Ifrael, ber herr, unfer Gott, ift ein einiger Gott.

Joh. 17, 3. Das ift bas ewige Leben, baß sie bich, Bater, baß bu allein mahrer Gott bift, und ben du gefandt haft, Jesum Christum, erkennen.

- 1. Joh. 4, 9. Daran ift etschienen bie Liebe Gottes, gegen uns, baß Gott seinen eingebornen Sohn gefandt hat in die Welt, baß wir burch ihn leben follen.
  - 2. Cor. 5, 19. Gott mar in Chrifto.

Rom. 5, 5. Die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unsere Bergen burch ben heiligen Geift, welcher uns gegeben ift.

1. Cor. 12, 4 — 7. Es find mancherlei Gaben, aber es ift Ein Geift. Und es find mancherlei Armter, aber es ift Ein herr. Und es find mancherlei Rrafte, aber es ift Ein Gott, ber ba wirtet Alles in Allen. In einem Jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geiftes zum gemeinen Rugen.

٧.

Rom. 2, 4. Berachteft bu ben Reichthum feiner Gute, Gebulb und Cangmuthigfeit? Beiffeft bu nicht, baf bich Gottes Gute gur Bufe leitet?

### 23. Was heißt: Gott ift beilig?

Gott will und thut nur, was gut ist. Deswegen ist er auch ein Gott der Wahrshaftigkeit. Er ist frei von aller Neigung zum Bosen. Er hat Wohlgefallen an den guten Menschen und Mißfallen an den bosen.

Jef. 6, 3. Beilig, heilig, heilig ift ber Ber Bes baoth; alle ganbe find feiner Chre voll!

5. Mof. 32, 4. Ales, was er thut, bas ift recht. Treu ift Gott, und fein Bofes an ihm, gerecht und fromm ift er.

Pf. 33, 4. Des herrn Bort ift mahrhaftig, und mas er zufagt, bas halt er gemiß.

1. Petr. 1, 15. 16. Rach bem, ber euch berufen hat, und heilig ift, send auch ihr heilig in allem eurem Manbel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig fenn, benn ich bin heilig.

Pf. 5, 5. Du bift nicht ein Gott, bem gottlofes Befen gefallt; wer bofe ift, bleibet nicht vor bir.

### 24. Was heißt: Gott ift gerecht?

Gott vergilt jedem Menschen nach seinen Werken. Irgend einmal belohnt er alles Gute, und bestraft bas beharrliche Bose,

Pf. 145, 17. Der herr ift gerecht in allen feinen Begen und heilig in allen feinen Berten.

pf. 11, 7. Der herr ift gerecht, und hat Gerecha tigfeit lieb; barum, baf ihre Angesichte schauen auf bas, bas ba recht ift.

Rom. 2, 6. 7. 9. Belder wird geben einem jeglischen nach feinen Werken, namlich Preis und Ehre und unvergängliches Wefen benen, bie mit Gebulb in guten Berken trachten nach bem ewigen Leben; Trubfal aber und Angst über alle Seelen ber Menschen, die ba Bofes thun.

Rom. 2, 11. Denn es ift fein Ansehen ber Person por Gott.

### 25. Was meint man, wenn man fagt: Gott ift allgegenwärtig?

Seine unendliche Kraft ist wirksam zu allen Zeiten, an allen Orten, in allen Wes sen. Mein Gott ist stets bei mir und ich bei ihm.

Jer. 22, 23. 24. Bin ich nicht ein Gott, ber nahe ift, spricht ber herr, und nicht ein Gott, ber ferne sen? Meinest du, daß sich Jemand so heimlich verbergen könne, daß ich ihn nicht sehe? spricht ber herr. Bin ich es nicht, der himmel und Erbe fullet? spricht ber herr.

Apoft. Gefc. 17, 27. 28. Gott ift nicht ferne von einem Jeglichen unter und; benn in ihm leben, weben und find wir.

#### 132 Chriftlicher Ratedismus.

Pf. 139, 7 — 10. Wo foll ich hingehen vor beinem Geift? Wo foll ich hinflieben vor beinem Angessicht? Führe ich gen himmel, so bift bu ba. Bettete ich mir in die holle, siebe, so bift bu auch ba. Rahme ich Flügel ber Morgenrothe, und bliebe am außersten Meer, so wurde mich boch beine hand baselbst führen, und beine Rechte mich halten.

×

Pf. 16, 8. Ich habe ben herrn allezeit vor Ausgen, benn er ift mir zur Rechten; barum werbe ich wohl bleiben.

### 26. Bas beißt : Gott ift allgenugfam ?

Gott bedarf um Gott zu senn, keines Wessens auffer ihm, keines Menschen Dienst noch Gabe. Er ist der allerseligste Geist.

Apoft. Gefch. 17, 25. Seiner wird nicht von Menichenhanden gepfleget, ale ber Jemandes bedürfte; fo er felbft Zedermann Leben und Obem allenthalben gibt.

### 27. Wie hat sich Gott in der heil. Schrift den Menschen auf eine dreifache Urt geoffenbart?

Es ist im Himmel und auf Erden nur Ein Gott. Aber Gott hat sich den Menfchen geoffmbart:

erstens, als Vater in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt; zweitens, in der Vereinigung mit Jesu Christo seinem Sohn unserm Herrn;

drittens, inwendig in dem Gemuthe bes Menschen als heiliger Geist.

Jef. 44, 6. So fpricht ber herr, ber Ronig Ifraels, und fein Erlofer, ber herr Bebaoth: Ich bin ber Erste, und bin ber Lette, und außer mir ift kein Gott.

Mart. 12, 29. Das vornehmfte Gebot vor allen Geboten ift bas: Bore, Ifrael, ber herr, unfer Gott, ift ein einiger Gott.

Joh. 17, 3. Das ift bas ewige Leben, baf fie bich, Bater, baf bu allein mahrer Gott bift, und ben du gefandt haft, Jesum Chriftum, erkennen.

- 1. Joh. 4, 9. Daran ift erschienen bie Liebe Got's tes, gegen une, baß Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, baß wir burch ihn leben sollen.
  - 2. Cor. 5, 19. Gott mar in Chrifto.

Rom. 5, 5. Die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unsere Bergen burch ben heiligen Geift, welcher uns gegeben ift.

1. Cor. 12, 4 — 7. Es find mancherlei Gaben, aber es ift Ein Geift. Und es find mancherlei Aemter, aber es ift Ein Herr. Und es find mancherlei Rrafte, aber es ift Ein Gott, ber ba wirket Alles in Allen. In einem Jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geiftes zum gemeinen Rugen.

#### 134 Chriftlicher Ratedismus.

- 2. Cor. 13, 13. Die Inabe unfers herrn Jefu Chrifti, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft bes heiligen Geiftes, sen mit euch allen! Amen.
  - 28. Wie druckt fich darüber das altefte chriftliche Glaubensbekenntniß aus?

Das alteste christliche Glaubensbekenntniß druckt sich also aus:

Ich glaube an einen Gott, Vater, den allmächtigen Schopfer himmels und der Erbe.

Ich glaube an Jesum Christum seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn.

Ich glaube an den heiligen Geift.

29. Wie hat fich fpater die christliche Kirche barüber ausgedrückt?

Die christliche Rirche bruckt sich erklarungsweise also aus: daß in dem einigen gottlichen Wesen drei unterschiedene Personen senen, der Bater, der Sohn und der heilige Geist. 30. Wie bezeugest du beinen Glauben an diese göttliche Dreieinigkeit auf eine mahrhaftige Beise?

Ich bezeuge Diesen Glauben in der That und Wahrheit,

wenn ich Gott, ben Bater, mit Ches furcht und Bertrauen erkenne,

wenn ich Jesum Christum seinen Sohn als meinen Herrn erkenne und glaubig annehme,

wenn ich die Kraft bes heiligen Geistes in meinem Gemuthe wirken laffe zu allem Guten.

Von der Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt.

31. Bas heißt: Gott ift Schöpfer?

Der himmel und bie Erbe, b. h. bie ganze Welt, find geworben burch Gottes

allmächtigen Willen. Sonne, Mond und Sterne, alles, was auf der Erde gedeiht und lebt, ist Gottes Werk. Es ist nichts ohne Gott.

1. Mof. 1, 1. Im Anfang, fcuf Gott himmel und Erbe.

Pf. 33, 6. 9. Der himmel ift burchs Wort bes herrn gemacht und all' fein heer burch ben Geift feines Munbes. Denn fo er fpricht, fo geschieht es; so er gebietet, so fteht es ba.

Offenb. Joh. 4, 11. Gerr, bu bift wurdig zu neh: men Preis, und Chre, und Kraft, benn bu haft alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen, und find geschaffen.

# 32. Was wissen wir insbesondere von der Erschaffung des Menschen?

Gott schuf ursprunglich Gin Menschens paar, Abam und Eva. Sie find die Stamms eltern des menschlichen Geschlechts.

#### 1. Mos. Rap. 1 unb 2.

Apost. Gesch. 17, 26. Gott hat gemacht, bag von Einem Blute aller Menschen Geschlechter auf bem Erbboben wohnen.

33. Was wissen wir von der natürsichen Beschaffenheit des Menschen?

Der Mensch besteht aus Leib und Geele.

34. Was ist insbefondere von dem Leibe zu fagen?

Der Leib besteht aus Erde. Aus Erde schuf ihn Gott. Er ist wunderbar eingerich; tet, und mit Sinnen und Gliedmaßen zu den mannigfaltigsten Zwecken ausgerüstet. Er ist binfällig und sterblich.

1. Mof. 2, 7. Gott ber Gerr machte ben Menfchen aus einem Erbenkloß, und er bließ ihm ein ben lebens bigen Obem in feine Nafe. Und alfo ward ber Menfch eine lebenbige Seele.

Pf. 139, 14. Ich bante bir barüber, bag ich muns berbarlich gemacht bin. Wunberbar find beine Werke, und bas erkennt meine Seele wohl.

Pred. Sal. 12, 7. Der Staub muß wieder zu ber Erbe kommen, wie er gewesen ift, und ber Geist wies ber zu Gott, ber ihn gegeben hat.

35. Was iff vornehmlich von der Seele #41 fagen ?

Die Seele ist das Lebendige und Belebende

in dem Menschen. Sie ist unsichtbar, und thut sich nur in ihren Fähigkeiten, Kräften, und Wirkungen kund. Sie ist unsterblich.

36. Welches find die vornehmften Fähigkeiten und Kräfte der menschlichen Seele?

Die vornehmsten Fähigkeitien und Rrafte ber menschlichen Geele sind:

- 1) die Vernunft. Sie vermag aus sich felbst zu erkennen, was vor Gott recht und gut, was vor Gott unrecht und bose ist.
- 2) Das Gewissen. Sie ist sich bewußt eines inwendigen heiligen Gesetzes das jenige zu wählen und zu thun, was recht und gut ist, und zu verwerfen, was unrecht und bose ist.

Rom. 2, 14. 15. Die heiben, bie bas Gefes nicht haben, und boch von Natur thun bes Gefeses Werk, biefelbigen, bieweil fie bas Gefes nicht haben, find fie ihnen felbst ein Gefes, bamit beweifen fie, baß bes Gesseges Werk geschrieben sen in ihren herzen, sintemal ihr Gewiffen sie bezeuget, bazu auch die Gebanken, die sich untereinander verklagen ober entschulbigen.

### 37. Was entsteht vornehmlich aus der Bereinigung der Seele und des Leibes?

Aus der Vereinigung der Seele und des Leibes entsteht das Gefühl des Angenehmen und des Unangenehmen, und es erwachset daraus die Sinnlichkeit, oder die Neigung das zu erwählen und zu thun, was den Sinnen angenehm ist, und dasjenige zu flieshen und zu unterlassen, was den Sinnen unangenehm ist.

### 38. Wozu ift der Mensch von Gott be-

Gott will, daß der Mensch stets dasjenige wähle und thue, was vernünftig, recht und gut ist. Er soll durch die Vernunft herrsschen und über die sinnlichen Reigungen. Er soll die Reigungen auf das Gute richten, und zu dem Guten anwenden. Er soll den Segen eines frommen Lebens schon auf der Erde erfahren, und durch dasselbe zu einer ewigen Sluckseligkeit nach dem Tode einsgehen.

Mich. 6, 8. Es ift bir gefagt, Menfc, was gut ift, und was ber herr von bir forbert, namlich Gottes Bort balten.

#### 140 Chriftlicher Ratechismus.

1. Gor. 6, 19. 20. Wiffet ihr nicht, baf euer, Leib ein Tempel bes heiligen Geiftes ift, ber in cuch ift, welchen ihr habt von Gott und seyd nicht euer selbst? benn ihr send theuer erkauft. Darum so preiset Gott an eurem Leibe, und in eurem Geifte, welche sind Gottes.

Rom. 12, 1. Ich ermahne euch durch bie Barm: herzigkeit Gottes, baß ihr eure Leiber begebet jum Opfer, bas ba lebendig, heilig und Gott wohlgefals lig fen.

B. b. Beish. 2, 23. Gott hat ben Menfchen gea-

39. Wiffen wir auch noch von andern vernünftigen und geistigen Geschöpfen auffer den Menschen?

Die heilige Schrift spricht an vielen Orten und auf mancherlei Weise auch von Engeln, oder von geistigen Wesen, welche nicht zu ben Geschöpfen der Erde gehören. Sie nennt gute und bose Engel oder Teufel. Die guten Engel sind bei Gott, und richten mit Freuden seine Befehle aus. Die bosen Engel sind von Gott abgefallen, und widerstreben dem heiligen und guten Willen Gottes. Sie leben im Zustande der Berdammnis.

Pf. 103, 20. Lobet ben Berrn, ihr feine Engel, ihr ftarten Belben, bie ihr feine Befehle ausrichtet.

2. Petr. 2, 4. Gott hat ber Engel bie gefündiget haben nicht verschonet, sonbern hat fie mit Retten ber Finfterniß zur bolle verstoßen und übergeben, baf fie zum Gericht behalten werben.

### 40. Wie wirft.du diefe Lehre benuten?

Ich will mich der guten Engel freuen, die bei Gott sind. Ich will mich bemühen, daß ich ihnen durch Weisheit und Heiligkeit ahnlich und immer tüchtiger werde, so wie sie Gottes Willen auszurichten. Gott bewahre mich, daß ich nicht durch Sunde und Widerstreben den bosen Geistern ahnlich werde, und ihr Werk befördere.

# Bon der Erhaltung und Regierung der Welt.

41. Was heißt das: Gott erhält die Welt?

Durch Gottes allmächtigen Willen bauert bas Erschaffene fort. Gott gibt allen Wesen

Rraft und Mittel zu ihrer Fortdauer. Jebes einzelne Geschöpf hat seine Zeit. Im uns aufhörlichen Wechsel hat das Ganze seinen Bestand.

Pf. 148, 3 — 6. Lobet ben herrn Sonne, Mond, und alle leuchtende Sterne. Lobet ihn, ihr himmel, allenthalben, und bie Baffer bie oben am himmel find; bie sollen loben ben Namen bes herrn; benn er gebies tet, so wird es geschaffen. Er halt sie immer und ewiglich.

Pf. 119, 90. 91. Du haft bie Erbe zugerichtet und fie bleibet fteben. Es bleibt taglich nach beinem Wort. Denn es muß bir alles bienen.

Apoft. Gefc. 17, 28. In Gott leben, weben und find wir.

Pf. 104, 13. 14. Du feuchteft bie Berge von gben ber. Du macheft bas Land voll Früchte, die bo ichaffeft. Du laffeft Gras wachsen fur bas Bieb und Saat gum Rugen ber Menschen, daß bu Brod aus ber Erbe bringeft.

Pf. 145, 15. 16. Aller Augen warten auf bich, und bu gibft ihnen bie Speife zu feiner Beit. Du thuft beine Danb auf, nnb erfulleft alles, was lebet, mit Wohlgefallen.

Siob 10, 12. Leben und Boblthat haft bu an mir gethan , und bein Auffeben bewahret meinen Bbem.

Pf. 104, 29. 30. Du nimmft weg ihren Obem, so vergeben sie, und werben wieder zu Staube Du laffeft

aus beinen Obem , so werben fie geschaffen; und vers neuerst bie Gestalt ber Erbe.

#### 42. Bas heißt: Gott regiert die Belt?

In der Welt geschehen unaushörliche Versanderungen, theils durch die Arafte der Nastur und ihre Wirkungen, theils durch die Handlungen der Menschen und ihre Folgen. Gott regiert, das heißt, Gott verursacht und leitet diese Veränderungen so, daß dadurch sein heiliger und guter Wille befordert und erreicht werde.

- Pf. 103, 19. Der Berr hat feinen Stuhl im hims mel bereitet und fein Reich herrichet über alles,
- Pf. 147, 5. Unfer Bert ift groß und von großer Rraft, und ift unbegreiflich, wie er regiert.
- 1. Cor. 12, 6 Ge find mancherlei Rrafte, aber es ift Gin Gott, ber ba wirtet alles in allem.
- Jer. 10, 23. Ich weiß, herr, bag bes Menfchen Thun ftehet nicht in seiner Gewalt.
- Pf. 33, 13. 14. 15. Der herr ichauet vom him: mel, und sieht aller Menschen Kinder. Bon seinem fes ften Thron siehet er auf alle, die auf Erben wohnen. Er lenket ihnen allen bas Derg.
- Sef. 28, 29. Des herrn Rath ift munberbar, und führet es herrlich hinaus.

#### 144 Chriftlicher Ratechismus.

43. Benn Gott die Belt regiert, marum geschicht so viel Uebel oder Unglud, bas der Mensch nicht hindern kann?

Diese Beränderungen, welche wir Uebel nennen, sind zum Theil nothwendig. Gott hilft und rettet wieder auf andern Begen. Sie sind vorübergehend, und verwandeln sich wieder in Wohlthat und Segen.

Siob 5, 19. Aus feche Trubfalen wird bich ber berr erretten und in ber fiebenten wird bich fein Uebel ruhren.

Rlaglieber Jer. 3, 32. Gott betrubt wohl, und erbarmt fich wieber nach feiner großen Gute.

Pf. 30, 6. Den Abend lang mahret bas Weinen, aber bes Morgens die Freude.

Pf. 37, 5. Befiehl bem herrn beine Bege, und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen.

Rom. 8, 28. Wir miffen, bag benen, bie Gott lieben, alle Dinge gum Beften bienen.

44. Wenn Gott die Welt regiert, warum läßt er so viel Böses zu, das durch Wenschen geschieht?

Gott will den Menschen das Bose nicht unmöglich machen, weil er will, daß diese als als vernünftige Wesen bas Gute aus eigener Entschließung mahlen. Aber Gott hindert viel Boses, und wenn er es geschehen läßt, so benutzt er es zu guten und erfreulichen Zwecken.

Sir. 15, 14. Gott hat bem Menfchen bie Bahl gegeben.

Jef 8, 10. Befchließet einen Rath, und es werbe nichts baraus.

Siob. 5, 12. Gott machet zu nichte bie Unschlage ber Liftigen, bag es ihre Sand nicht ausführen kann, — und fturzet ber Berkehrten Rath.

1. Dof. 50, 20. Ihr gebachtet es bofe mit mir gu machen, aber Gott gebachte es gut zu machen.

45. Wenn Gott die Welt regiert, warum find fo viele bofe Menschen glücklich und so viele gute Menschen find unglücklich?

Die Erbe ist noch nicht der Ort der Bersgeltung. Wir sollen nicht um guter Tage willen fromm senn. Der Gottlose ist in seis nem Innern nicht glücklich. Der Fromme ist in seinem Innern nicht unglücklich. Er wird mit dem Gottlosen nie tauschen wollen.

#### 146 Chriftlicher Ratechismus.

Einst wird Gottes vergeltende Gerechtigfeit an beiben fund werben.

Pf. 32, 10. Der Gottlose hat viel Plage; wer aber auf ben herrn hoffet, ben wird bie Gute umsfaben.

Spr. Gal. 13, 7. Mancher ift arm bei großem But, und mancher ift reich bei feiner Armuth.

Debr. 13, 18. Unser Troft ift ber, bag wir ein gutes Gewissen haben.

Rom. 2, 6. Gott wird geben einem Jeglichen nach feinen Berten.

46. Wie heißt die göttliche Erhaltung und Regierung mit Einem Namen?

Die Erhaltung und Regierung heißt mit Einem Namen Die Vorsehung oder Die vaters liche Fursorge Gottes.

### 47. Bie weit erftredt fich die göttliche Borfebung?

Die gottliche Vorsehung erfiredt sich über alles. Sie umfaßt bas Kleinste in ber Welt, wie bas Größte. Ueber bem geringsten Mensschen, wie über bem vornehmsten wacht Gotztes Vaterauge.

Matth 10, 29. 30. 31. Rauft man nicht zween. Sperlinge um einen Pfenning? Roch fallet berfelben feiner auf die Erbe ohne euren Bater. Run aber find auch eure haare auf bem haupte alle gegahlt, barum furchtet euch nicht.

### 48. Wie wendest du die Lehre von der Borfehung auf dich felber an?

Mein Gott ist es, von dem ich Leben und Gesundheit, Nahrung und Kleidung habe. Gott hat mir bisher durch meine Eletern und andere Menschen viel Gutes erwiesen. Mein Schickfal liegt in den Handen meines Gottes. Er gibt uns in Freude und Leid Gelegenheit, immer verständiger und frommer zu werden. Das ist sein heiliger und guter Wille. D, daß ich ihn nie übertreten hatte!

### Zweites Hauptstuck.

Bon ber Sunde.

#### 49. Bas ift Gunde?

Sunde ist jede Abweichung von dem gotte kichen Gesetz, das inwendig in dem Mensschen ist. Sie entsteht, wenn der Mensch den Reigungen der Sinnlichkeit folgt gegen das Gesetz.

1. Joh. 3, 4. Wer Gunbe thut, ber thut auch Unrecht, benn bie Gunbe ift bas Unrecht.

Sat. 1, 14. 15. Gin jeglicher wird versucht, wenn er von feiner eigenen Luft gereizet und gelocket wird; barnach wenn bie Luft empfangen hat, gebieret fie bie Sunde.

## 50. Was lehrt die heilige Schrift von dem Ursprung der Sünde?

Schon die ersten Menschen haben gesuns digt, indem sie der Reigung der Sinnlichkeit folgten. Durch sie hat sich die Sündhaftigkeit auf alle Menschen fortgeerbt. Die geistige Matur des Menschen ist nicht mehr, was sie nach Gottes heiligem und gutem Willen seyn sollte. Daher ist Niemand von der Sunde frei.

1. Mof. 3, 6. Das Weib schaute an, bag von bem Baum gut zu effen ware, und lieblich anzusehen, — und nahm von ber Frucht und aß, und gab ihrem Manne auch bavon und er aß.

Rom. 5, 12. Durch einen Menfchen ift bie Gunbe in bie Belt gekommen.

1. Mof. 8, 21. Das Dichten bes menschlichen Ber-

Sal. 5, 17. Das Fleisch geluftet wiber ben Geift, und ber Geift wiber bas Fleisch. Diefelben find wiber einanber, baf ihr nicht thut, was ihr wollet.

### 51. Auf welcherlei Art kann gefündigt werden?

Der Mensch sündigt:

vorerst, wenn er das Gute unterläßt, welches er thun foll;

und sodann, wenn er das Bofe will und ausübt, und zwar:

erstens in Gedanken, wenn er das Bofe will, wunscht, Freude daran hat und nur um deswillen unterläßt, weil er es nicht ausüben kann;

zweitens in Worten; Drittens in Werfen.

Dieses geschieht entweder mit Wissen und Borsat, oder aus Unwissenheit und unvorssätzlich.

Jat. 4, 17. Ber ba weiß Gutes zu thun, und thut es nicht, bem ifts Gunbe-

Matth. 15, 19. Aus bem Bergen tommen arge Gebanten, Morb, Chebruch, hurerei, Dieberei, falfches Beugnif , Lafterung.

Matth. 12, 36. Ich fage euch aber, bag bie Mens fchen muffen Rechenschaft geben am jungften Gericht von einem jeben unnugen Wort, bas fie gerebet haben.

Bal. 5, 19. Offenbar find bie Berte bes Fleifches.

Pf. 19, 13. Wer tann merten, wie oft er fehlet? "Berzeihe mir bie verborgenen Behler!

### 52. Beiche Gunde ift die schlimmfte pon allen?

Die schlimmste und gefährlichste von allen Sunden ift Diejenige, welche fur die unbedeus

tendste gehalten wird, namlich die Gunde, welche inwendig in Gedanken geschieht, denn aus ihr entstehen die Gunden in Worten und Werken.

Matth. 15, 19. Aus bem Bergen tommen arge Sebanten, Morb, Chebruch, Burerei, Dieberei, falfch Beugniß, Lafterung.

### 53. Wozu führt die porfähliche Gunde?

Eine Gunde führt zur andern. Wille und Kraft zum Guten wird immer schwächer, die Neigung zum Bosen wird immer stärker. Die Gunde führt den sinnlichen Menschen zur Lasterhaftigkeit, und die Lasterhaftigkeit am Ende zur Verstockung.

2. Tim. 3, 13. Dit ben bofen Denfchen aber und verführischen wirb es je langer, je arger.

306. 8, 34. Jesus fprach: Bahrlich, wahrlich ich fage euch, wer Gunbe thut, ber ift ber Gunbe Anecht.

### 54. Belches find die Folgen ber Gunde?

Wer sich ber Sunde bewußt ist, ber vers liert die Zufriedenheit mit sich selbst, ohne welche keine inwendige Ruhe möglich ist. Er kann nicht mehr mit Ruhe und Freude an Gott denken. Er muß sich schuldig und straff bar vor Gott erkennen. Er erkennt in seinnem zeitlichen Ungemach die selbstverschuldete Strafe seiner Sunde, und weiß sich unwurz dig und unfähig der Seligkeit, zu welcher ihn Gott bestimmt hat. Er hat die Strafen der Sunde in der Ewigkeit zu erwarten.

Bef. 48, 22. Die Gottlofen, fpricht ber Berr, baben feinen Frieben.

Bef. 59, 2. Gure Untugenben icheiben euch und euren Gott von einanber.

Jef. 59, 12. Unfere Sunden antworten wiber und. Denn unfere Uebertretungen find bei uns und wir fuh: Ien unfere Sunden.

1. Cor. 6, 9. Biffet ihr nicht, baß bie Ungerech. ten werben bas Reich Gottes nicht ererben.

### 55. Sind alle Sünden gleich ftrafbar vor Gott?

Jede Gunde ist Gott mißfällig. Aber der sundigt schwerer, dem Gott mehr Einsicht, Erweckung und Gelegenheit zum Guten gegesben hat, der weniger Versuchung zum Bosen hat, der mit Bewußtseyn und Ueberlegung sundigt, der die Gunde leichtfertig wiederholt.

Buc. 12, 47. 48. Der Rnecht, ber feines herrn Willen weiß, und hat fich nicht bereitet, auch nicht nach feinem Willen gethan, ber wird viel Streiche leiben muffen. — Denn welchem viel gegeben ift, bei bem wird man viel fuchen, und welchem viel befohlen ift, von bem wird man viel forbern.

### 56. Kann sich der Mensch aus diesem troftlosen Zustande felbst wieder erlösen?

Rein Mensch fann das Geschehene wieder ungeschehen machen. Der Schuldige vor Gott kann nimmer unschuldig werden.

Matth. 16, 26. Was hulfe es bem Menfchen, fo er bie ganze Welt gewonne, und nahme boch Schaben an feiner Seele? Dber was kann ber Menfch geben, bamit er feine Seele wieber lofe ?

Pf. 49, 8. Kann boch ein Bruber Niemand erlofen noch Gott Jemand verfohnen.

### 57. Wie wendest du diese Lehre auf dich selber an?

Auch ich bin in dem Verderbniß der Sunde. Ich habe vielfach an meinem Gott gefündigt. Ich fündige täglich. Ich kann durch mich selber nicht mehr heilig und selig werden.

### Drittes Hauptstud.

Von der Erlösung,

58. Welches ift der ewige Nathschluß Gottes von der Erlösung der Menschen?

Sott selbst hat aus ewiger Liebe und Ers barmung dem menschlichen Geschlecht die Ers losung durch Jesum Christum möglich gemacht und angeboten allen, die durch ihn von der Sunde frei und selig werden wollen.

Ezechiel 18, 23. Meineft bu, baß ich Gefallen habe am Tobe bes Gottlofen, fpricht ber herr, herr, und nicht vielmehr, baß er fich betehre von feinem Bea fen und lebe.

Soh. 3, 16. Alfo hat Gott bie Belt geliebt, bag er feinen eingebornen Sohn gab, auf baß alle bie an ihn glauben, nicht verloren werben, sonbern bas ewige Leben haben.

- 1. Tim. 2, 4. Gott will, baß allen Menfchen ges holfen werbe, und alle gur Ertenntniß ber Bahrheit tommen.
  - 59. Was ift von dem Namen des Erlösers zu merken?
  - 1) Je sus ist sein personlicher Rame, und beißt auf beutsch Geligmacher, Heiland.
  - 2) Christ us heißt der Gesalbte oder Ges weihte von Gott zur Erlosung des menschlichen Geschlechts, derjenige, auf welchen die Propheten des A. T. vors bereitet, auf und von welchem sie ges weissagt haben.

Matth. 1, 21. Du follft feinen Namen Jefus beifs fen, benn er wird fein Bolk felig machen von feinen Sunben.

Apoft. Gefch. 10, 43. Bon biefem zeugen alle Pros pheten, bag burch feinen Ramen alle, bie an ihn glaus ben, Bergebung ber Gunben empfahen follen.

- 60. Was lehrt uns die heilige Schrift von der Person Jesu?
- 1) Jesus ward geboren zu Bethlehem im Lande und Bolf Juda, zu der von Gott bestimmten Zeit, und war ein

Mensch und unsere Geschlechts, boch ohne Gunde.

Eut. 2, 1 - 14.

- Gat. 4, 4. 5. Da bie Beit erfullet mar, fandte Gott feinen Sohn, geboren von einem Beibe, und unster bas Gefeg gethan; auf baß er bie, fo unter bem Gefeg waren, erlofete, baß wir bie Rinbichaft empfiengen.
- Bebr. 2, 14. Nachbem nun bie Rinber Fleifch und Blut haben, ift ers gleichermaßen theilhaftig worben.
- 1. Dim. 2, 5. Es ift ein Gott und ein Mittler gwifden Gott und ben Menfchen, namlich ber Menfch Chriftus Jefus, ber fich felbft gegeben bat fur alle gur Erlofung.
- hebr. 4, 15. Wir haben keinen hohenpriefter, ber nicht konnte Mitteiben haben mit unserer Schwachheit, sondern ber versucht ift allenhalben gleich wie wir, boch ohne Sunde.
  - 2) Mit dem Menschen Jesus hat sich bie gottliche Natur aufs innigste vereinigt. Gott war in ihm und durch ihn und mit ihm auf eine geheimnisvolle Beise wieksam zur Erlosung der Menschen. Gott ist geoffenbart in ihm.
- Col. 2, 9. In ihm wohnet bie gange gulle ber Gottheit leibhaftig.
- 2. Cor. 5, 19. Gott war in Chrifto und verfohnte bie Wett mit ibm felber,

30h. 14, 9. 10. 11. Wer mich fiehet, siehet ben Bater. — Der Bater aber, ber in mir wohnt, berfelbige thut die Werke. Glaubet mir, baß ich im Bater und ber Bater in mir ift.

# 61. Mit welchen Benennungen wird daber Jefus Christus in der heil. Schrift bezeichnet?

Er heißt der Abglanz der Gottheit, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erst: geborne vor aller Creatur, das ewige Wort, Gottes eingeborner Sohn.

Gbr. 1, 3. Er ift ber Glang feiner herrlichfrit und bas Chenbilb feines Befens.

Coloff. 1, 15. Melder ift bas Chenbild bes uns fichtbaren Gottes, ber Erftgeborne vor allen Creaturen.

Joh. 1, 1. 2. 3. 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Daffelbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge find burch daffelbige gemacht. Und das Wort ward Fleisch, und wohnete unter une, und wir sahen seine herrlichsteit, als des eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit.

62. Warum heiß Jesus Christus in der heil. Schrift der eingeborne Sohn Gottes.

Gott ift zwar der Bater aller Menschen.

Aber kein Wesen im himmel und auf Erben ist mit ihm in gleicher Weise vereinigt und eins wie Jesus. Darum nennt ihn die heilige Schrift Gottes eingebornen Sohn.

#### 63. Was lehrt die heilige Schrift von den Gesinnungen und dem Wandel Jesu Ehristi auf der Erde?

Jefus war in seinem ganzen Leben bas vollendete Borbild und Muster aller Bolls kommenheit und Tugend in Demuth, in Liebe und Wohlthun, in Friedfertigkeit und Bers sohnlichkeit gegen die Menschen, in Liebe, Bertrauen und freiwilligem Gehorsam gegen seinen himmlischen Bater.

Matth. 11, 28 — 30. Kommet her zu mir alle, bie ihr muhfelig und beladen fend: Ich will euch erquiden. Rehmet auf euch mein Joch, und lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig, und von herzen bemusthig; so werbet ihr Rube finden fur eure Seelen. Denn mein Joch ift fanft, und meine Laft ift leicht.

Joh. 13, 1. Wie Jesus geliebet hatte bie Seinen, bie in ber Welt waren, also liebte er sie bis an bas Enbe.

Matth. 20, 28. Des Menichen Sohn (Chriftus) ift nicht getommen, bag er ihm bienen laffe , fonbern bas er biene.

1. Petr. 2, 23. Belder nicht wieber ichalt, da er gescholten warb, nicht brobete, ba er litte, er ftellete es aber bem beim, ber ba recht richtet.

Joh. 4, 34. Meine Speise ift bie, bag ich thue ben Willen bes Baters, ber mich gesanht hat, und vollende fein Werk.

Joh. 8, 29. Der mich gefandt hat, ift mit mir. Der Bater laffet mich nicht alleine; benn ich thue alles geit, mas ihm gefallt.

64. Was ift besonders von den wohlthätigen Sandlungen Jesu Christi zu bemerken?

Die meisten wohlthatigen Handlungen Jesu Christi zeugen von einer übernatürlichen, gottlichen Kraft, durch welche er sich als den Sohn Gottes unter seinen Zeitgenossen bewwiesen hat.

Matth. 11, 4. 5. Gehet hin und faget Johanni wieder, was ihr fehet und boret: die Blinden fehen, und die Lahmen gehen, die Auffähigen werben rein, und die Tauben horen, die Tobten ftehen auf, und den Armen wird das Evangelium geprediget.

65. Was lehrt die heilige Schrift von dem freiwilligen Gehorsam Jesu Christi?

Die Art und Weise unserer Erlosung,

welche die beste war, weil sie Gott gewählt hat, erforderte, daß derjenige, welcher unser Erloser werden sollte, sich allem menschlichen Ungemach und dem schmerzhaftesten Tode freiwillig unterwarf. Dies that Jesus, der Sohn Gottes, aus kindlicher Ergebenheit in den Willen seines Vaters. Das ist sein frei williger Gehorsam.

Joh. 10, 17. 18. Darum liebet mich mein Bater, daß ich mein Leben laffe, auf daß ich es wieder nehme. Riemand nimmt es von mir, sondern ich laffe es von mir selber.

Phil. 2, 8. Er erniebrigte fich felbft, und warb gehorfam bis zum Tobe, ja zum Tobe am Rreuze.

### 66. Was erkennen wir in diesem kindlichen Geborsam zugleich?

Wir erkennen darin zugleich die unauss fprechliche gottliche Liebe Jesu Christi zu dem menschlichen Geschlecht, welches das seinige ist, für welches er leben, leiden und sterben wollte.

Joh. 15, 12. 13. Das ift mein Gebot, baß ihr euch unter einander liebet, gleichwie ich euch liebe. Riesmand hat größere Liebe als bie, baß er fein Leben läßt für feine Freunde.

67. Wel-

67. Welches war das Geschäft Jesu Christi, burch dessen Ausführung er seinen Gehorsam gegen Gott an den Tag legte?

Das Geschäft Jesu Christi war !

- Erstens, daß er eine wahre sund lebem dige Erkenntniß Gottes, des barmherzisgen und versöhnlichen Vaters aller Mensschen, zuerst unter dem judischen Volkbekannt machte und festgrundete.
- 3 weitens, daß er die Menschen von der erkannten Gunde zu Gott zurückführte, und zur wurdigen Verehrung deffelben in Dankbarkeit und Liebe, im Vertrauen und Gehorsam wieder brachte.
- Drittens, daß er allen, welche zu Gott zurucklehren wollten, Gottes Gnade und die Bergebung ihrer Gunden zusicherte. Diese Lehre heißt das Evangelium von Jesu Christo.

Joh. 17, 4. 6. Ich habe bich (Bater) verklaret auf Erben, und vollenbet bas Werk, bas bu mir gegesben haft, bag ich es thun foll. — Ich habe beinen Rammen geoffenbart ben Menschen, bie bu mir von ber Welt gegeben haft.

Ephef. 1, 4. 6. Gott hat uns gefegnet mit allerlei geiftlichem Segen burch Chriftum, — und hat uns vers orbnet zur Kinbschaft gegen ihn felbft burch Jesum Chriftum.

Mart. 1, 14. Jesus predigte bas Evangelium vom Reich Gottes und sprach: bie Zeit ift erfüllet und bas Reich Gottes ift herbei gekommen, thut Buse und glausbet an bas Evangelium.

#### 68. Wie hat Jesus Christus für die Bestätigung seines Werkes auf der Erde geforgt?

Er hat aus der Zahl feiner Unhanger zwölf Junger gewählt, welche auch Upostel heißen, und hat sie besonders gelehrt und ausgerustet, daß sie nach seinem Tode seine Zeugen und Boten des Evangeliums in der Welt wurden.

### 69. Was lehrt die heilige Schrift von den Schickfalen Kesu?

Mit dem Wort der Wahrheit, welches er verkundete, und mit der Heiligkeit seines Sinnes und Lebens konnte der Aberglaube und Unglaube, die Scheinheiligkeit und Lassterhaftigkeit der Obersten seines Volks nicht

bestehen. Er wurde von ihnen gehaßt, vers
folgt, endlich gefangen genommen, grausam mißhandelt, gefreuzigt und getödtet, hernach aber von seinen Freunden begraben.

Matth. Kap. 26 und 27. — Mark. Kap. 14 und 15. — Luk. Kap. 22 und 23. — Joh. Kap. 18 und 19.

#### 70. If Chriftus im Tode geblieben?

Christus mein Seiland ist am britten Tage nach seinem Tode auferstanden aus dem Grabe, und mehrfältig seinen Freunden und Sungern erschienen, zur frohen Ueberzeugung, daß er lebe. Er ist am 40sten Tage nach seiner Auferstehung aufgefahren in den Himmel.

Matth. Kap. 28. — Mark. Kap. 16. — Luk. Kap. 24. — Joh. Kap. 20 und 21, 1 — 14. — Apostig. 1, 1 — 11.

### 71. Wie gereicht das Leiden und Sterben Jesu Christi zu unserer Erlösung?

Die heilige Schrift versichert uns an uns zähligen Orten und auf die mannigfaltigste Beise, daß Christus nach dem unerforschlie

chen Rathschluß Gottes gestorben sen zur Bergebung unserer Sunden, zur Bersöhnung ber Menschen mit Gott.

- 1. Eim. 2, 5. 6. Es ift ein Gott, und ein Mitte ler gwifchen Gott und ben Menfchen, namlich ber Menfch Chriftus Jejus, ber fich felbft gegeben hat fur alle gut Erlofung.
- Col. 1, 14. In welchem wir haben bie Erlofung burch fein Blut, namlich bie Bergebung ber Sunben.
- 1. Det. 3, 18. Chriftus hat fur unfere Gunben gelitten, ber Gerechte fur bie Ungerechten.

Rom. 5, 10. Co wir Gott verfohnet find burch ben Tob feines Sohnes, ba wir noch Feinde waren, wie viel mehr werben wir felig werben burch fein Leben, nun wir verfohnet find.

### 72. Wessen versichert uns die Auferstehung und himmelfahrt?

Jesus Christus ist durch seine Auferweckung von den Toden und durch seine Himmelfahrt fraftig erwiesen als der Sohn Gottes und als derjenige, den Gott zur Erlösung der Menschen gesendet hat, als der große und heilige Vollender alles dessen, wozu er war gesendet worden.

- Rom, 1, 4. Chriftus ift fraftiglich erwiesen ein Sohn Gottes, feit ber Beit ba er auferftanben ift von ben Tobten,
- 1. Pet. 1, 21. Gott hat Jefum auferwecket von ben Tobten und ihm bie herrlichkeit gegeben; auf ben ihr Glauben und hoffnung ju Gatt haben machtet,

#### 73. Was verbinden fich damit für Gefinnungen und hoffnungen ?

Jedes fromme Gemuth, das in Jesu seis nen Wohlthater erkennt, und ihn liebt, wird sich freuen, daß ihm Gott seinen Tod mit dem Leben, seine Leiden mit unaussprechlicher himmlischer Wonne und Geligkeit vergols ten hat.

Sein Wiedererwachen aus dem Tode und sein Heimgang zu dem Vater sind mir und allen, die er erlöst hat, frohe Borbedeutuns gen unsers Schicksals nach dem Tode.

- 2. Cor. 4, 14. Wir wiffen, baß ber fo ben herrn Jesum hat auferwedet, wirb uns auch auferweden burch Jesum.
- Joh. 17, 24. Bater, ich will, bag, mo ich bin, auch bie bei mir fenn, bie bu mir gegeben haft, baß fie meine herrlichkeit feben, bie bu mir gegeben haft.

#### 166 Chriftlicher Ratechismus.

### 74. Was miffen wir von dem Zustand Ehristi im himmel?

Christus sitz zur Rechten Gottes seines himmlischen Vaters. Er ist erhoben zum Herrn über alles. Angethan mit gottlicher Kraft, regiert, beschützt und segnet er die Seinigen, die noch auf der Erde sind.

Ephes. 1, 20 — 22. Gott hat Chriftum auferweschet von ben Tobten, und gesetz zu seiner Rechten im himmel, über alle Fürstenthumer, Gewalt, Macht, herrsichaft, und alles, was genannt mag werben, nicht allein in bieser Welt, sondern auch in der zukunftigen. Und hat alle Dinge unter seine Fuße gethan, und hat ihn gesetz zum haupt der Gemeine, über alles.

Ebr. 7, 25. Daher er auch felig machen kann ims merdar, bie burch ihn zu Gott kommen, und lebet ims merdar, und bittet fur sie.

Matth. 28, 18. 20. Mir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben. — Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Ende.

### 75. Welchen sichtbaren Beweiß hat der erhöhte Jesus hievon gegeben?

Bald nach seiner Himmelfahrt hat er seine Junger wundersam mit der Kraft bes beiligen Geistes unterstütt, ben er ihnen zu

senden verheißen hatte. Ausgerüstet mit les bendiger Erkenntniß, durchdrungen von Herz zenöfreudigkeit und Muth, geschützt und ges segnet von ihm haben sie die christliche Kirche gesammelt, und ihr das Evangelium für die Nachwelt übergeben.

Lut. 24, 49. Ich will auf euch fenden bie Bera beiffung meines Baters. Ihr aber follt in ber Stadt Berufalem bleiben bis ihr angethan werbet mit Kraft aus ber Pohe.

### 76. Wodurch wirst du theilhaftig aller Boblathaten der Erlösung Christi?

Aller Wohlthaten der Erlösung Jesu Christi werde ich theilhaftig einzig und allein durch den wahren, lebendigen Glauben, in welchem ich Jesum als meinen größten Wohlthäter aufrichtig und dankbar liebe, und in der Heiligung meines Sinnes und Lebens täglich zunehme und mich befestige. Der Glaube an Jesum und ein unheiliger Sinn und Wand bel können nicht neben einander bestehen.

Apostelgesch. 16, 31. Glaube an ben herrn Jesum Christum, so wirft bu und bein haus felig.

Gal. 2, 20. Ich lebe, aber boch nun nicht ich, sonbern Chriftus lebet in mir. Denn mas ich jest lebe

im Fleisch, bas lebe ich in bem Glauben bes Sohnes Gottes, ber mich geliebet hat, und fich felbst fur mich bargegeben.

Gal. 5, 6. In Chrifto Jefu gilt nur ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift.

Joh. 15, 9. 10. Gleichwie mich mein Bater liebet, alfo liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe,

Sol. 2, 6. 7. Wie ihr nun angenommen haht ben herrn Chriftum Jesum, so manbett in ihm, und seph gewurzelt und erbauet in ihm, und seyb feste im Glauz ben, wie ihr gelehret seyb, und fend in bemselbigen reichlich bantbar.

Rom. 8, 9. Wer Chrifti Geift nicht bat, ber ift nicht fein.

#### Viertes Hauptstück.

Von der Heiligung.

### 77. Wie führt dich die Erlbfung gur Seiligung?

Es wird ein trostliches Zutrauen zu Gott in meinem Herzen erwachen. Mein Herz wird zu einer kindlichen und dankbaren Liebe gegen Gott bewegt werden, der mir in meinem Leben schon so viel Gutes gethan, und seine hochste Baterliebe in Jesu Christo erzeigt hat. Es wird der seligste Augenblick meines Lebens sepn, in welchem sich die Liebe Gottes meines Herzens bemächtigt hat.

Rom. 8, 32. Gott hat feines eigenen Sohnes nicht verschonet, sonbern hat ihn fur uns alle bahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenten ?

#### 170 Chriftlicher Ratedismus.

1. 30h. 4, 9 und 19. Daran ift erschienen bie Liebe Gottes gegen uns, baß Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, baß wir burch ihn leben sollen. — Laffet uns ihn lieben, benn er hat uns zuerft geliebet.

Jef. 61, 10. Ich freue mich in bem Derrn, und meine Geele ift frohlich in meinem Gott. Denn er hat mich angezogen mit Kleibern bes Beile, und mit bem Roch ber Gerechtigkeit gekleibet.

#### 78. Was wird diese Liebe Gottes in deinem Innern bewirken?

Ich werde mit Demuth und Scham die Sundhaftigkeit meiner Natur und meine bes gangenen Sunden erkennen und vor Gott bekennen.

Ich werde herzliche Reue und Leid darzüber tragen, benn sie haben mich von meinem Gott entfernt. Ich habe seine Gute mit Undank erwiedert. Ich bin durch sie unwurdig und strafbar vor ihm geworden.

1. Joh. 1, 8. So wir fagen, wir haben teine Gunbe, fo verführen wir uns felbft und die Bahrheit ift nicht in uns.

Pf. 51, 5. 6. Ich erkenne meine Miffethat, und meine Gunbe ift immer vor mir. Un bir allein hab ich gefündiget und übel vor bir gethan.

- 79. Was wird diese Erkenntnis und Reue weiter in deinem Innern bewirken?
- Ich werde Gott täglich und flehentlich um die Vergebung meiner Sunden bitten, und mich derfelben in Jesu Christo getroften.

Ich werbe, von der Liebe Gottes bewegt, von nun an jede auch die kleinste Gunde scheuen. Auch die kleinste Gunde ist Gott mißfällig.

- Ich werde mich bemuben, immer volle kommener im Guten und meinem Gott immer ahnlicher und wohlgefälliger zu werden.
- Pf. 51, 1. 2. Gott fen mir gnabig nach beiner Gute, und tilge meine Gunben; nach beiner großen Barmherzigkeit.
- Pf. 19, 13. Wer kann merten wie oft er fehlet? Bergeihe mir bie verborgenen Rebler.
- 1. Joh. 1, 9. Go wir unsere Gunben bekennen, so ift Gott treu und gerecht, also bag er une bie Gunbe vergibt, und reinigt une von aller Untugenb.
- Rom. 8, 32. 33. Wer will bie Auserwahlten Gotates beschuldigen? Gott ift hie, ber ba gerecht machet. Wer will verdammen? Chriftus ift hie, ber gestorben ift, ja vielmehr, ber auch auferwecket ist; welcher ift zur Rechten Gottes und vertritt uns.

#### 172 Chriftlicher Ratedismus.

1. Joh. 3, 9. Wer aus Gott geboren ift, ber thut nicht Gunbe.

Ephel. 4, 23. 24. Erneuert euch aber im Geifte eures Gemuthe, und giehet ben neuen Menichen an, ber nach Gott gefchaffen ift in rechtschaffener Serechtigkeit und heiligkeit.

## 80. Wirft du bies alles aus eigener Kraft au vollbringen vermögen ?

Wenn mein Wille zum Guten aufrichtig geneigt, und mein Borfatz ernstlich ist, so wird mir Gott der heilige Geist seinen Beis stand dazu gnädiglich verleihen.

Gott verbirgt sich keinem, der ihn sucht, und er entzieht seine Gnade keinem, der sich nach ihr sehnt, und ihn barum bittet.

Phil. 2, 13. Gott ifte, ber in euch wirket, beibe bas Wollen und has Bollbringen nach feinem Bohls gefallen.

Pf. 51, 12. 13. Schaffe in mir, Gott, ein reines. Berg und gib mir einen neuen gewissen Geift. Berwirf mich nicht von beinem Angesicht, und nimm beinen beis ligen Geift nicht von mir.

81. In welchen Gesinnungen gegen Gott wird sich diese Aenderung deines ganten Sinnes und Wesens vornehmlich an den Tag legen?

In ber Dankbarteit, in ber Ehrfurcht, im Gehorfam, im Bertrauen, im Gebet.

### 82. Worin besteht die Dankbarkeit gegen Gott ?

Ich erkenne, daß alles Gute, was ich an Leib und Seele genieße, Gottes unverdiente Wohlthat ist. Diese Erinnerung wird meinner Liebe zu ihm täglich neue Nahrung geben. Ich werde seine Wohlthaten nie mißbrauchen, sondern immer nach seinem gnädigen Willen zum Guten anwenden.

- 1. Mof. 32, 10. Ich bin zu geringe aller Barms herzigkeit und aller Treue, bie bu an beinem Rnechte gethan haft.
- Pf. 103, 2. Lobe ben herrn meine Geele, und was in mir ift feinen heiligen Ramen. Lobe ben herrn meine Seele und vergif nicht, was er bir Gutes gesthan hat.

Ephel. 5, 20. Saget Dant allezeit fur alles, Gott und bem Bater in bem Ramen unfers herrn Befu Chrifti.

#### 174 Chriftlicher Ratedismus.

#### 83. Wie wird fich die Chrfurcht vor Gott mit der Liebe verbinden?

Ich darf und kann nie vergessen, daß ich in meinem himmlischen Vater den allmächtigen Schöpfer und herrn aller Dinge, das heiligste und vollkommenste Wesen liebe.

Offenb. Joh. 15, 3. 4. Groß und wundersam find beine Werke, herr, allmächtiger Gott; gerecht und wahrhaftig sind beine Wege, bu Ronig ber heiligen Wer sollte bich nicht fürchten, herr, und beinen Rasmen preisen ? Denn bu bift allein heilig.

### 84. Vor was wird dich diese Erinnerung bewahren?

Sie wird mich bewahren vor allem Leichte sinn, wann ich an Gott denke, unter dessen Augen ich lebe, vor jedem Mißbrauch seines heiligen Namens oder heiliger Dinge. Wer Gottes Namen zum Schwören, Fluchen, Aberglauben mißbrauchen kann, der ist ferne von der Ehrfurcht vor Gott.

2. Mof. 20, 7. Du follt ben Namen bes herrn beines Gottes nicht migbrauchen; benn ber herr wirb ben nicht ungeftraft laffen, ber feinen Namen mißs braucht.

- 1. Petr. 3, 15. Beiliget Gott ben herrn in eus rem Bergen.
- Pf. 86, 11. Erhalte mein Berg bei bem Ginigen, baf ich beinen Ramen furchte.

### 85. Wie beweist fich die Liebe Gottes im Geborfam?

- · Wenn ich Gott aufrichtig liebe und versehre, so wird es meine höchste Freude senn, seine Gebote zu erfüllen. Sein Wille soll mein Wille senn. Das Schwerste soll mir leicht werden, weil Gott es will. Sehorsam aus Furcht vor der Strafe ist knechtisch, nicht kindlich. Gehorsam um Vortheils willen ist verwersliche Eigensucht.
- 1. Joh. 2, 4. 5. Wer fagt, ich tenne Gott, und halt seine Gebote nicht, ber ift ein Lugner, und in solchem ift teine Wahrheit. Wer aber sein Wort halt, in solchem ift mahrlich bie Liebe Gottes volltommen. Daran erkennen wir, bag wir in ihm sind.
- 1. Joh. 5, 3. Das ift die Liebe zu Gott, bag wir feine Gebote halten, und feine Gebote find nicht fcmer.
- Pf. 40, 9. Deinen Billen, mein Gott, thue ich gerne, und bein Gefeg habe ich in meinem Bergen.
- 1. Joh. 4, 18. Furcht ift nicht in ber Liebe, fons bern bie bollige Liebe treibet bie gurcht aus, benn bie

#### 176 Chriftlider Ratedismus.

Burcht hat Dein. Ber fic aber fürchtet, ber ift nicht vollig in ber Liebe.

Matth. 6, 2. Bahrlich, ich fage euch i fie haben thren Bohn bahin.

### 86. Wie verbindet fich mit der Liebe gut Gott bas Vertrauen?

Ich glaube und zweifle nicht, daß Gott, mein himmlischer Vater, alle meine Schick, fale zum Besten leite, und daß er auch im Ungemach, in Gefahr und Noth, ja selbst im Tode mich nie verlassen werde.

Pf. 73, 28. Das ift meine Freude, bak ich mich gu Gott halte, und meine Buversicht fege auf ben herrn, herrn, bag ich verkunbige alles bein Thun.

Rom. 8, 35. 37. Wer will uns icheiben von ber Liebe Gottes? Trubfal? ober Angft? ober Berfolgung? ober hunger? ober Blofe? ober Gefahrlichfeit? ober Schwerbt? In.bem allen überwinden wir weit, um beswillen, ber uns geliebet hat.

Pf. 73, 25. 26. Wenn ich nur bich habe, fo frage ich nichts nach himmel und nach Erben. Wenn mir gleich Leib und Geele verschmachtet, fo bift bu boch, Gott, allegeit meines herzens Troft und mein Theil.

### 87. Wann ift dein Bertrauen zu Gott rechter Urt?

Mein Vertrauen zu Gott ist rechter und achter Urt:

- Erstlich, wenn ich zur Beforderung meis ner Wohlfahrt die Anweisung selbst bes folge, welche mir Gott durch meine Vernunft und durch die heilige Schrift ertheilt.
- Zweitens, wenn ich den Erfolg bavon, der nicht in meiner Gewalt steht, mit Geduld und Hoffnung von Gott ers warte.
- Drittens, wenn ich mit feinen Fuhruns gen zufrieden bin, weil Gott es nie bofe mit mir meinen kann.
- Pf. 37, 3. 4. 5. hoffe auf ben Berrn; und thue Gutes; bleibe im Lande und nahre bich reblich. Dabe beine Luft an bem Berrn; ber wird bir geben, was bein Berg munichet. Befiehl bem Berrn beine Bege, und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen.

Rlagi. Jerem. 3, 26. Es ift ein koftlich Ding, ges bulbig gu fenn, und auf bie Bulfe bes Geren hoffen.

#### 178 Chriftlider Ratedismus.

Rom. 8, 28. Wir wiffen, bag benen, bie Gott lieben , alle Dinge zum Beften bienen.

### 88. Wie geht aus der Liebe gegen Gott das Gebet bervor?

Ich benke an Gott. Ich sehne mich immer mehr nach der Vereinigung mit ihm. Mein Herz erhebt sich zu ihm in demuthigen Bekenntnissen, in Preis und Dank, in Bitte und Fürbitte. Mein Gott ist bei mir. Er sieht meine Gedanken, vernimmt mit Wohls gefallen die Rede meines Herzens zu ihm.

Jes. 16, 8. 9. Des Bergens Luft ftebet zu beinem Ramen, und beinem Gebachtnis. Bon Bergen begehre ich bein bes Rachts, bazu mit meinem Geift in mir wache ich fruh zu bir.

1. Lim. 2, 1. 2. Go ermahne ich nun, baß man vor allen Dingen queuft thue Bitte, Gebet, Furbitte und Dankfagung fur alle Menfchen.

#### 89. Um was wirft du Gott vorzüglich bitten?

Ich werde Gott vorzüglich bitten um Befestigung und beständiges Wachsthum in allem Guten, um Bewahrung vor aller Gunde, um seine Hulfe in jedem Unliegen, um seis nen Segen zu jedem frommen Unternehmen, um Troft und Befreiung in jedem Leiden für mich und alle Menschen.

Matth. 6, 33. Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes, und nach feiner Gerechtigkeit, fo wirb euch folches alles zufallen.

Coloff. 1, 9 — 10. Wir horen nicht auf fur euch zu beten und zu bitten, baß ihr erfüllet werbet mit Erstenntniß seines Willens, in allerlei geistlicher Weisheit und Berstand; baß ihr wanbelt würdiglich bem herrn zu allem Gefallen, und fruchtbar send in allen guten Werken.

#### 90. Darfft du Gott auch um leibliche Guter bitten?

Ich erkenne, daß alles, mas ich zu meinem Leben und Wohlseyn bedarf, Gottes väterliche Wohlthat sen, die mir nur von ihm und durch ihn zu Theil werden kann; darum bitte ich ihn auch um leibliche Guter.

Phil. 4, 6. In allen Dingen taffet eure Bitte im Gebet und Fleben mit Dankfagung vor Gott tund werben.

#### 180 Chriftlicher Ratedismus.

#### 91. Weffen getröftet du dich dabei?

Sott wird mir ans vaterlicher Gute und Barmherzigkeit alles basjenige gemahren, was mir fur Geele und Leib gut und wahrhaft nuglich ift.

Matth. 7, 7. 8. Bittet, so wird ench gegeben, suchet, so werbet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgethan. Denn wer ba bittet, ber empfängt, und wer ba suchet, ber findet, und wer ba anklopft, bem wird aufgethan.

Matth. 7, 11. So benn ihr, bie ihr boch arg fent, konnet euren Rinbern gute Gaben geben, wie vielmehr wirb euer Bater im himmel Gutes geben benen, bie ihn bitten.

Pf. 50, 15. Rufe mich an in ber Roth, fo will ich bich erretten, fo follft bu mich preifen.

#### 92. Wie wird dein Gebet beschaffen fenn, daß es rechter Art fen?

Ich bete mit Andacht. Das fromme, Gott ergebene Herz soll beten, nicht nur die Lippe. Ich bete mit kindlichem Vertrauen, im Namen Jesu Christi.

Pf. 145, 18. 19. Der herr ift nabe allen, die ihn anrufen, allen, bie ihn mit Ernft anrufen. Er thut,

was bie Gottesfürchtigen begehren, und boret ihr Schreien, und hilft ihnen.

1. 30h. 5, 14. Das ift bie Freudigkeit, bie wir haben zu ihm, bag, fo wir etwas bitten nach feinem Willen, fo horet er uns.

Joh. 16, 23. So ihr ben Bater etwas bitten toese bet in meinem Ramen, so wirb ers euch geben.

### 93. Welches ift das volltommenfte Mufter eines gottgefälligen Gebets?

Das vollkommenste Muster eines gottges fälligen Gebetes ist das Gebet Jesu Christi.

Matth. 6, 9 — 13. Unfer Bater in bem himmel. Dein Rame werbe geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erben, wie im himmel. Unser tage lich Brob gieb uns heute. Und vergieb uns unsere Schulben, wie wir unsern Schulbigern vergeben. Und führe uns nicht in Bersuchung, sonbern erlose uns von bem Uebel. Denn bein ist bas Reich und bie Kraft und bie herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

# 94. Wie wird die Liebe zu Gott in deinen übrigen Gesinnungen und Handlungen wirksam senn?

Ich werde auch meinen Nachsten lieben. Er ist Gottes Geschopf wie ich, zur Erreie

**;**-

dung gleicher Zwede bestimmt, burch Chrisftum erloset und fein Angehöriger wie ich.

Ich kann die Liebe zu Gott, die in meis nem Herzen ist, nicht anders ausüben, als in der Liebe zu seinen Kindern.

Ich kann die Liebe zu meinem Berfohner mit Gott nicht anders ausüben, als in der Liebe zu meinem Mitverschnten in Gefinnungen, Reden und Sandlungen.

Matth. 22, 37 — 39. Du follft lieben Gott beinen Gerrn, von ganzem Berzen, von ganzer Seele, und von ganzem Gemuthe. Dieß ift bas vornehmfte und großefte Gebot. Das andere aber ift bem gleich: Du follft beisnen Rachften lieben als bich felbft.

Joh. 13, 34 — 35. Ein neu Gebot gebe ich euch, baß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf baß auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jebermann erkennen, baß ihr meine Junger seph, so ihr Liebe unter einander habt.

1. 30h. 3, 23. Das ift Gottes Gebot, bag wir glauben an ben Namen feines Sohnes Jefu Chrifti, und lieben uns unter einander, wie er uns ein Gebot gegeben hat.

30h. 4, 20. So jemand fpricht: ich tiebe Gott, und haft boch feinen Bruber, ber ift ein Lugner. Denn

wer feinen Bruber nicht liebet, ben er fiebet, wie fann er Gott lieben, ben er nicht fiebet?

- 2. Pet. 1, 5 7. Reichet bar in eurem Glauben, Sugend, und in ber Sugend Bescheibenheit, und in ber Bescheibenheit Mäßigkeit, und in ber Mäßigkeit Gebulb, und in ber Gebulb Gottseligteit, und in ber Gottseligzkeit brüberlichen Liebe allgemeine Liebe.
- Ephes. 4, 4 6. Gin Betb und Gin Geift, wie ihr auch berufen send auf einerlei hoffnung eures Berrufs. Gin herr, Gin Glaube, Gine Laufe. Gin Gott und Bater unfer aller, ber ba ift uber euch alle, und burch euch alle, und in euch allen.
- 1. 30h. 3, 18. Meine Kindlein, laffet uns nicht lieben mit Worten, noch mit ber Junge, fonbern mit ber That und mit ber Bahrheit.

## 95. Was fast die Liebe bes Nächsten in sich?

Die Liebe des Rachsten faßt in sich, daß ich ihn als Mensch und meines Gleichen, und noch mehr als denjenigen, der mit mir gleicher Gnade und Barmherzigkeit vor Gott theilhaftig ist, werthschäße, daß ich seines geistigen und leiblichen Wohls mich aufrichtig und von herzen erfreue, seines Leides mich

betrübe, liebreich und freundlich gegen ihn sen, Berachtung, Reid, Mißgunst über sein Glud, Gleichgultigkeit oder Schadenfreude, wenn er leidet, darf nie mein herz ents weihen.

· Phil. 2, 3 — 4. Durch Demuth achtet euch unter einander einer ben andern hoher, benn fich felbst; und ein jeglicher sehe nicht auf bas Seine, sondern auf bas, bas bes andern ift.

Rom. 12, 10. Die bruberliche Liebe unter einana ber fen herzlich. Giner komme bem anderen mit Ehra erbietung zuvor.

Rom. 12, 15. Freuet euch mit ben Froblichen, und weinet mit ben Weinenben.

Maleachi 2, 10. Saben wir nicht alle Ginen Bater? Sat uns nicht Gin Gott geschaffen ? Warum verachten wir benn einer ben andern?

Matth. 20, 15. Sieheft bu barum icheel, baf ich fo gutig bin ?

1. Petr. 2, 1. Co leget nun ab alle Bosheit, und allen Betrug und heuchelei und Reib.

Spr. Sal. 17, 5. Wer bes Durftigen spottet, ber bobnet beffelben Schopfer; und wer sich seines unfalls freuet, wird nicht ungestraft bleiben.

96. Was erfordert die Werthachtung?

Die Werthachtung erfordert, bag ich auf:

richtig, wahrhaftig und gerecht gegen ben Nächsten sen. Luge, Trug und jede Berstellung kann nicht mit der Achtung bestehen.

Neben der Aufrichtigkeit bestehe besonnene Berschwiegenheit.

- 1. Chron. 50, 17. 3ch weiß, mein Gott, daß bu bas prufeft, und Aufrichtigkeit ift bir angenehm.
- Pf. 15, 2. 5. Wer ohne Wantel einhergehet, und recht thut, und rebet die Wahrheit von herzen; wer bas thut, ber wird wohl bleiben.
- 1. Ror. 13, 6. Die Liebe freuet fich nicht ber Uns gerechtigfeit, fie freuet fich aber ber Wahrheit.

Ephes. 4, 25. Leget bie Lugen ab, und rebet bie Bahrheit, ein Seglicher mit feinem Rachften, fintemal wir unter einander Glieber finb!

#### 97. Was erfordert die Gerechtigfeit?

Die Gerechtigkeit erfordert, daß ich seine Rechte, und Alles, was er mit Recht besigt, Leben, Gesundheit, Eigenthum und Ehre nie verlege, daß ich durch keine Krankung den Frieden seiner Seele store, daß ich gewissen, haft ihm alles erweise, was ich vernünftiger Weise selbst von ihm verlangen und fordern kann.

#### 186 Chriftlicher Ratecismus.

Rom. 13, 7. Gebt jebermann', was thr fchulbig fenb.

Rom. 13, 10. Die Liebe thut bem Rachften nichts Bofes. Go ift nun bie Liebe bes Gefeges Erfullung.

Matth. 7, 12. Alles, was ihr wollet, bas euch bie Leute thun follen, bas thut ihr ihnen; bas ift bas Gefes und bie Phropheten.

### 98. Wie würdest du dich an dem Leben des Rächsten versündigen?

Nicht nur durch vorsätzliche und gewalt thatige Beraubung deffelben, sondern auch durch Alles, was seine Gesundheit schwachen und sein Leben verkurzen konnte.

- 2. Dof. 20, 13. Du follft nicht tobten.
- 1. Joh. 3, 15. Wer feinen Bruber haffet; ber ift ein Tobtfchlager; und ihr wiffet, bag ein Tobtfchlager nicht hat bas ewige Leben bei ibm bleibend.
  - 99. Wie würdest du dich an dem Eigenthum deines Nächsten verfündigen?

Nicht nur durch Diebstahl, sondern auch burch jeden Betrug grober oder feiner Art. Mein Gewissen sagt mir wohl, was vor Gott nicht recht ist.

- 2. Dof. 20, 15. Du follft nicht fteblen.
- 1. Petr. 2, 1. So leget nun ab alle Bosheit, unb allen Betrug.
- 1. Thef. 4, 6. Daß Riemand zu weit greife noch vervortheile feinen Bruder im hanbel, benn ber herr ift Racher über bas alles.

Sabatut. 2, 6. Behe bem, ber fein Gut mehret mit frembem Gut.

- 100. Wie würdest du dich an der Shre beines Nächste versündigen?
- Ich wurde mich an der Ehre meines Nach, sten versundigen, wenn ich ihm Fehler und Vergehungen andichten konnte, von denen er frei ist, wenn ich als Fehler oder Vergehung deuten wollte, was doch vielleicht nicht bose gemeint war, wenn ich seine wirklichen Fehler und Schwachheiten ohne Noth und Pflicht bekannt machen, und ihm dadurch die allgemeine Uchtung schmälern oder rauben wollte.
- 2. Mof. 20, 46. Du follft tein falfches Beugnis reben wiber beinen Rachften.
- Bachar. 7, 10. Dente Reiner miber feinen Bruber etwas Arges in feinem Bergen.
- Pf. 15, 3. 5. Ber mit feiner Bunge nicht ver-

feinen Rachften nicht fcmabet, ber wird wohl bleis ben.

Sir. 5, 17. Gin Dieb ift ein ichanblich Ding, aber ein Berlaumber ift noch viel icanblicher.

Spr. Sal. 25, 9. Sandle beine Sache mit beis nem Rachften, und offenbare nicht eines andern Deims lichteit.

1. Petr. 4, 8. Die Liebe bedet auch ber Ganben Menge.

101. Wie beweisest du in der That, daß du des geistigen Wohls deines Mitmenschen dich mit wahrhaftiger Liebe erfreust?

Ich werde meinen Rachsten nie und auf teinerlri Urt zur Sunde verleiten, die ich selbst verabscheue.

Ich werde mich huten, daß ich ihn nie und auf keinerlei Weise in seinem Glauben an die gottliche Lehre und in seinen guten Gesinnungen schwankend und irre mache.

Ich werde, so viel an mir ist, durch Belehrung, Rath und Ermahnung, haupts sächlich aber durch mein eigenes Bespiel ihn im Guten erhalten und befestigen.

Matth. 18, 6 — 7. Wer ärgert diefer Getingften einen, bie an mich glauben, bem ware beffer, baß ein Muhlstein an seinen halb gehänget wurbe, und er ers fauft wurbe im Meer, ba es am tiefsten ift. Webe aber ber Welt ber Aergerniß halber! Es muß ja Aergerniß kommen, boch webe bem Menschen, burch welchen Aers gerniß kommt!

- 1. Thef. 5, 11. Ermahmet euch unter einander, und erbauet einer ben andern, wie ihr benn thut.
  - 102. Wie beweisest du in der That, daß du des leiblichen Wohlseyns und Glücks deines Nächsten dich in aufrichtiger Liebe erfreust?

Je aufrichtiger meine Liebe ist, desto freus diger werde ich mich bemühen, auch das zeits liche Wohl meines Nächsten mit Rath und That, und wenn es senn muß, mit eigener Aufopferung zu befördern. Ich werde gütig gegen ihn seyn.

- 1. Petr. 4, 10. Dienet einanber, ein Zeglicher mit ber Sabe, bie er empfangen hat, als bie guten Sauss halter ber mancherlei Gnabe Gottes.
- 1. Joh. 3, 18. Meine Rindlein, laffet uns nicht lieben mit Worten, noch mit ber Bunge; fonbern mit ber That und mit ber Bahrheit.

Dies beweise ich in ber That mit Wahrs beit, wenn ich barmherzig bin, wenn ich ben Nothleidenden zur Nettung hulfreiche Hand reiche, wenn ich nach Vermögen die Armuth durch Mildthätigkeit unterstütze, und zu ihrer Versorgung beitrage.

Bef. 58, 7. Brich bem hungrigen ben Brod, und bie, fo im Elend find, fuhre in bas haus; so bu einen nadenb sieheft, so kleibe ihn, und entziehe bich nicht von beinem Rieifch.

Jat. 2, 15. 16. So aber ein Bruber ober eine Schwefter blos ware, und Mangel hatte ber täglichen Rahrung, und jemand unter euch sprache gu ihnen: Gott berathe euch, warmet euch und fattiget euch! gabe ihnen aber nicht was bes Leibes Nothburft ware; was bulfe sie bas?

Matth. 5, 7. Gelig find bie Barmherzigen; benn fie werben Barmherzigkeit erlangen.

Matth. 25, 40. Mas ihr gethan habt einem unter biefen meinen geringften Brubern, bas habt ihr mir gethan.

104. Warum wirft dn dich der Freundlichfeit gegen beinen Nachsten befleißigen?

Freundlichkeit und Leutseligkeit, Bescheidenheit und gefälliges Wesen sind der Ausstruck meiner innern Gesinnungen. Durch sie erhalt das Werk der Liebe seinen hochsten Werth und Reiz.

Spr. Sal. 12, 25. Sorge im herzen franket, aber ein freundliches Wort erfreut.

Rol. 3, 12. So ziehet nun an ale bie Ausermahle ten Gottes, Beiligen und Geliebten , herzliches Erbare men, Freundlichkeit, Demuth, Sanftmuth, Gebuld.

Ephes. 4, 31 — 32. Alle Bitterfeit und Srimm, und Born, und Geschrei, und Lafterung, fen ferne von euch, sammt aller Bosheit. Send aber unter einander freundlich, herzlich, und vergebet einer bem andern

Matth. 11, 29. Bernet von mir, benn ich bin fanfte muthig und von Bergen bemuthig.

#### 105. Worin besteht die Friedfertigfeit?

Der friedfertige Mensch vermeidet alle Gelegenheit zur Entzweiung mit seinem Rachtsten, welche die Liebe zerstört. Er beleidigt nicht mit Willen und Borsag. Das kann die Liebe nicht, in der wir Gott gefallen,

Er sucht die Versöhnung, auch wenn er ohne Willen und Vorsatz webe gethan, beleivigt, beschädigt hat, und schämt sich dessen nicht. Er kann sich nicht schämen zu thun, was die in Gott geheiligte Liebe fordert.

Matth. 5, 9. Selig find bie Friebfertigen, benn fie werben Gottes Rinber heißen.

. Rom. 12, 18. Ifte moglich, fo viel an euch ift, fo habt mit allen Menfchen Frieden.

2. Kor 13, 11. Sabt einerlei Ginn, fend friede fam, fo wirb ber Gott ber Liebe und bee Friedens mit euch fenn.

106. Wie bemährt sich die Friedfertigfeit, wenn du von Andern gefränft, beleidigt, beschädigt bift?

Die Friedfertigkeit, die dem Verschnten mit Gott geziemt, bewahrt und bewährt sich, wenn ich Beleidigung nicht mit Beleidigung vergelte, wenn ich sie verzeihe, noch ehe der Beleidiger sie erkennt, und den Frieden mit mir wieder sucht, wenn ich ihm durch Zus vorkommen die Erkenntniß seines Fehlers ersleichtere, und zur gegenseitigen Wiederversch-

nung

nung bereit bin. Born und Rachsucht fen ferne von meinem Herzen.

Matth. 6, 14. So ihr ben Menfchen ihre Fehler vergebet, so wirb euch euer himmlischer Bater auch vergeben.

Ephef. 4, 26. Burnet und fundiget nicht; laffet bie Sonne nicht über eurem Born aufgeben.

Rom. 12, 17. Bergeltet Riemand Bofes mit Bofem.

- Sal. 6, 1. Liebe Bruber, fo ein Menfch etwa von einem Fehler übereilet wurde, fo helfet ihm wieber zurecht mit fanftmuthigem Geift.
- 1. Petr. 2, 21 23. Chriftus hat fur uns gelitsten, und uns ein Borbild gelaffen, daß ihr follt nachsfolgen feinen Fußftapfen, welcher feine Gunbe gethan hat, ift auch tein Betrug in feinem Munbe erfunden worben, welcher nicht wieber schalt, als er gescholten ward, nicht brobete, ba er litt; er ftellte es aber bem, beim, ber ba recht richtet.

# 107. Welches ift die bochste Probe der achten Menschenliebe?

Die höchste Probe der Menschenliebe, die aus der Liebe Gottes fließt, und in sie zuruckehrt, ist die, daß ich auch meine Feinde liebe.

#### 194 Chriftlicher Ratechismus.

Es wird mich schmerzen, einen Feind zuhaben, dem ich nicht mit allen Gefühlen des Wohlwollens begegnen kann. Aber ich kann nie eine Pflicht an ihm verlegen, die ich dem Menschen schuldig bin, dessen sich Gott er: barmt, und für den Christus gestorben ist. •

Matth. 5, 44. 45. Liebet eure Feinbe, fegnet, bie euch fluchen, thut wohl benen bie euch haffen, bittet fur bie, so euch beleibigen und verfolgen, auf baß ihr Rins ber fend eures Waters im himmel.

Rom. 12, 20. 21. So beinen Feind hungert, fo fpeise ihn, burftet ihn, so trante ihn. Wenn bu bas thuft, so wirst du feurige Robten auf fein haupt sammeln. Las dich nicht bas Bose überwinden, fondern überwinde bas Bose mit Gutem.

# 108. Was ift von der Liebe des Menschen gegen fich felbst zu fagen?

Die naturliche Liebe des Menschen zu sich selbst geht auf die Befriedigung gewisser Tries be, welche Gott in der menschlichen Natur geweckt hat, als da sind der Trieb zur Erschaltung des Lebens und der Gesundheit, der Trieb "Eigenthum zu erwerben und zu mehren, der Trieb nach Achtung, Beisall und

Ehre, nach Vergnügen, Freude und Ergötzs lichkeit von mancherlei Art.

Ephef. 5, 29. Riemanb hat jemals fein eigen Fleifch gehaffet, sondern er nahret und pfleget fein.

# 109. Bu welchen Zwecken find diese Triebe in dem Menschen ?

Gott, der weise und gutige Schopfer, hat sie in dem Menschen geweckt zum Wohlers geben seiner selbst, der Seinigen und andrer Menschen.

Matth. 227 39. Du follft beinen Rachften lieben als bich felbft.

# 110. Wie befriedigt fie der ungebefferte Mensch?

Der ungebesserte Mensch befriedigt sie — fast wie das Thier — ohne an Gott zu densten, ohne sich um ihre Zwecke zu kummern. Er befriedigt oft einen startern Trieb so, daß badurch die Zwecke von allen gestort werden.

Mark. 4, 19. Die Sorge bieser Welt und ber betrügliche Reichthum und viele andere Lufte gehen hinsein, und erstiden das Wort, und bleibt ohne Frucht.

#### 196 Chriftlicher Ratechismus.

Phil. 3, 18. 19. Biele manbeln als Feinbe bes Rreuges Chrifti, welcher Ende ift bie Berbammnis, welchen ber Bauch ihr Gott ift, und ihre Ehre gu Schanben wirb, berer, bie irbifch gesinnt find.

# 111. Wie liebt der gebefferte Wensch fich felbft?

Mit Gott durch Liebe Eins heiligt er seine natürlichen Triebe ihren Zwecken. Er mäßigt und ordnet sie so, daß dadurch die Liebe gegen den Nächsten und ihre Ausübung nicht gestört, sondern vielmehr gefördert werde.

- Rom. 12, 1. Ich ermahne euch, liebe Bruber, burch bie Barmherzigkeit Gottes, baf ihr eure Leiber begebet zum Opfer, bas ba lebenbig, heilig, und Gott wohlgefällig fen, welches fen euer vernünftiger Gottes. bienft.
- Gal. 5, 24. Welche Chrifto angehoren, die treugis gen ihr Fleifch fammt ben Luften und Begierben.
- 1. Petr. 2, 11. Enthaltet euch von fleischlichen guften, welche wiber bie Seele ftreiten.
  - 112. Wie heiligt der Gebefferte die Liebe jum irbischen Leben?

Er fieht bas Leben als ein theures Ge-

Er forgt für seine Erhaltung, damit er fortdauernd an seiner Besserung und Bers vollkommnung in allem Guten arbeiten, und für das Wohl der Menschen wirksam seyn könne. Der Augenblick, in dem er etwas Gutes thun kann, ist ihm ein köstlicher Ges winn.

Aber start in Gott entzieht er sich nicht ber Gefahr des Lebens, wenn es die Noth oder Pflicht gebietet.

Rom. 14, 7. 8. Unser teiner lebt ihm felber, and teiner ftirbt ihm felber. Leben wir, so leben wir bem Derrn; fterben wir, so fterben wir bem Derrn. Darum so wir leben ober fterben, so find wir bes herrn.

Matth. 10, 28. Fürchtet euch nicht vor benen, bie ben Leib tobten, und bie Geele nicht mogen tobten. Fürchtet euch aber vielmehr por bem, ber Leib unb Seele verherben mag in bie bolle.

# 113. Was ift aber von dem Selbstmord gu halten?

Wer sich an Leib und Seele gesund er, balt, wer das Bertrauen auf Gott nie sins ken läßt, wer sich vor Sunde und Schande hutet, den wird Gott bewahren, daß er nicht eine morderische Hand an sich selber lege.

#### 198 Chriftlicher Ratechismus,

Spr. Sal. 24, 8. Wer fich felbst Schaben thut, ben heißet man billig einen Erzbbsewicht.

#### 114. Wie heiligt der gebesserte Mensch feine Sorge für zeitliche Guter?

Er findet den rechten Weg dazu in der gemissenhaften Arbeitsamkeit und in der weisen Sparsamkeit ohne Geiz, nie in der Vervortheilung seines Rächsten. Er erkennt in dem Gelingen seiner Bemühungen Gottes Vaterssegen. Er verehrt in dem Mißlingen Gottes weise, wenn auch verborgene Absicht.

- 1. Theff. 4, 11. Ringet barnach, baf ihr ftille fend und bas Gurige ichaffet, und arbeitet mit euren eigenen Banben.
- Spr. Sal. 14, 23. Wo man arbeitet, ba ift genug; wo man aber mit Worten umgeht, ba ift Mangel.
- 30h. 6, 12. Sammelt bie übrigen Broden, bag nichts umfomme.
- Lue. 12, 15. Sehet zu, und hutet euch vor bem Geiz, benn Riemand lebet bavon, baß er viel Guter bat.
- Pf. 119, 36. Reige mein Berg gu beinen Beng. niffen, und nicht gum Geig.

1. Im. 6, 6 — 8. Es ift ein großer Gewinn, wer gottfelig ift, und taffet fich genugen; benn wir haben nichts in die Welt gebracht, und werben auch nichts hinaus bringen. Wenn wir aber Nahrung und Rleiber haben, fo taffet uns begnugen.

# 115. Wie forgt der Gebefferte für feine Achtung und Shre?

Er findet den rechten Weg zu ihr in der unbescheltbaren Rechtschaffenheit seines Sinnes und Wandels, in der Tüchtigkeit und nüglischen Thatigkeit in und ausser seinem Beruf, nie in der Heuchelei und in der Verkleine, rung des Werthes seiner Mitmenschen. Er bewahrt sein schwaches Herz vor Stolz; denn was er ist, das ist er durch Gott. Gottes Wohlgefallen ist ihm höher als aller Menschen Gunst und Beisall. Gottes Wohlzgefallen tröstet ihn für alle unverschuldete Geringschähung der Menschen.

1. Kor. 9, 15. Es mare mir lieber, ich fturbe, benn bag mir Jemand meinen Ruhm follte gu nichte machen.

Matth. 5, 16. Laffet euer Licht leuchten vor ben Leuten, daß fie eure guten Werke feben, und euren Bater im himmel preifen.

- 1. Petr. 2, 12. Führet einen guten Banbel, auf baß bie, so von euch afterreben als von Nebelthatern, eure guten Werte sehen, und Gott preisen, wenn es nun an ben Tag kommen wirb.
- 1. Abeff. 5, 21. 22. Prufet alles, und bas Gute behaltet, meibet allen bofen Schein.
- Gal. 5, 26. Laffet und nicht eitler Chre geizig fenn, unter einander und zu entruften, und zu haffen.
- Spr. Sal. 16, 5. 18. Ein ftolges berg ift bem berrn ein Grauel, und wirb nicht ungeftraft bleiben, wenn fie fich gleich alle aneinander hangen. Ber gu Grunde geben foll, ber wird zuvor folg, und ftolger Muth kommt vor bem Fall.
- 2. Ror. 10, 17. 18. Ber fich ruhmet, ber ruhme fich bes herrn, benn barum ift einer nicht tuchtig, bag er fich felbfb lobt, fonbern bag ihn ber herr lobt.

#### 116. Wie heiligt der Gebefferte feine finnlichen Freuden?

Er heiligt seine finnlichen Vergnügungen, Freuden und Ergogungen durch das Undensten an Gott, das ihn nie etwas Boses thun läßt.

Er befleißigt fich vorzüglich der Mäßigkeit im Genug, ber Reinheit feines Herzens, ber

Buchtigfeit, der Reuschheit in Gedanten, Worten und Werfen.

Er zieht allen irdischen und vergänglichen Freuden, die hohern, innern und geistigen Freuden seines Gemuthe vor.

Lob. 4, 6. Dein Lebenlang habe Gott vor Augen und im Bergen, und hute bich, baf bu in feine Gunbe willigeft, und thuft wider Gottes Gebot.

Lut. 21, 34. hutet euch, bas eure herzen nicht befchwert werben mit Freffen und Saufen und Sorgen ber Rahrung.

Ephes. 5, 3. 4. Surerei und alle Unreinigfeit laffet nicht von euch gefagt werben, wie ben Beiligen guftehet; auch ichanbbare Borte ober Scherze, welche euch nicht ziemen.

Debr. 13, 4. Die hurer und Chebrecher wird Gott richten.

Marth. 5, 8. Selig find, bie reines herzens find, benn fie werben Gott ichauen.

Bebr. 13, 18. Unfer Eroft ift ber, baß wir ein gut Gewissen haben, und besteißigen uns, einen guten Wandel zu führen.

Matth. 16, 26. Was hulfe es bem Menfchen, wenn er bie ganze Welt gewonne, und nahme boch Schaben an feiner Seele? Ober was tann ber Menfch geben, bamit er seine Seele wieber lose?

117. Welches find die Quellen diefer höhern Freuden?

Diese sind Wachsthum an Erkenntniss und Weisheit besonders durch Betrachtung der Werke Gotkes in der Natur, Beschäftigung des inwendigen Semuths mit Gott, Wachsthum und Vervollkommnung in allem Guten, der Umgang mit verständigen und frommen Menschen in Liebe und Freundschaft, — vor Allem aber das selige Bewustsenn, durch Jessum Christum versöhnt mit Gott, und Eins mit ihm zu seyn in allem Wollen und Thun. Das ist die Vollendung meiner Heiligung.

Ephef. 5, 17. Werbet nicht unverftandig, fonbern verftandig, mas ba fen des herrn Bille.

Sir. 37, 15. Salte bich ftete gu gotteefurchtigen Leuten, von benen bu weißt, baß fie Gottes Gebote halten.

Rol. 3, 17. Alles was ihr thut mit Borten ober mit Werten, bas thut alles in bem Namen bes herrn Jesu, und banket Gott und bem Bater burch ihn.

### Junftes Sauptstäd.

Von der christlichen Kirche.

#### 118. Was ift die driftliche Kirche?

Unter der christlichen Kirche versteht man die heilige und segensvolle Unstalt, in wels cher alle Bekenner des Evangeliums auf der Erde unter Jesus Christus, ihrem Obers haupt im Himmel, vereinigt sind. Sie ist gestiftet von Jesus Christus durch seine Upos stel unter kraftvollem Wirken Gottes des heiligen Geistes.

Rom. 12, 4. 5. Gleicherweise, wie wir in Ginem Leibe viele Glieber haben, aber alle Glieber nicht einers len Geschäfte haben, also find wir viele Gin Leib in Chrifto, aber untereinander ift einer bes andern Glieb.

Ephes. 2, 19 — 22. Co fent ihr nun nicht mehr Gafte und Fremdlinge, fondern Burger mit ben Beilis gen, und Gottes Bausgenoffen, erbauet auf ben Grund

#### 204 Chriftlider Ratedismus.

ber Apostel und Propheten, ba Jesus Chriftus bet Edsftein, auf welchen ber ganze Bau in einander gefüget, wachst zu einem heiligen Tempel in dem herrn, auf welchen auch ihr mit erbauet werdet, zu einer Behaus sung Gottes.

119. Wie unterscheidet sich von andern die evangelisch protestantische Kirche, zu welcher du dich bekennest?

Die evangelisch protestantische Rirche erstennt Jesum Christum, ihren Stifter, der im Himmel ist, einzig und allein als ihr Oberhaupt ohne alle Stellvertretung desselben durch irgend einen Menschen.

Der evangelische Christ erkennt einzig und allein in der Lehre der heiligen Schrift den Grund seines Glaubens, die Richtschnur seines Lebens, das Unterpfand seiner Hoffnuns gen ohne alle menschlichen Zusätze.

Matth. 23,. 8. Giner ift euer Meister Chriftus; ihr aber send alle Bruber.

1. Kor. 3, 11. Ginen anbern Grund kann Ries mand legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift Jesus Chriftus. 120. Warum nennest du die christliche Kirche eine heilige und segensvolle Anstalt.

Ich nenne sie so, weil sie Christus gestiftet, und in ihr die himmlischen Gnadenmittel zur Erleuchtung des Verstandes, zur Erweckung des Glaubens, zum Trost des Gewissens, zur Heiligung des Sinnes und Lebens und zur seligen Hoffnung für alle Zeiten niederzgelegt und ihr geschenkt hat, nämlich das Wort Gottes und die heiligen Sacramente.

### 121. Was verfiehft du unter dem Wort Gottes?

Unter bem Wort Gottes verstehe ich bas Evangelium ober die Lehre, welche Gott in ber heiligen Schrift geoffenbaret hat.

- Debr. 1, 1. 2. Nachbem vor Beiten Gott manchs mal und mancherlei Beise gerebet hat zu ben Batern burch bie Propheten, hat er am letten in biesen Tagen zu uns gerebet burch ben Sohn, welchen er gesethet hat zum Erben über alles.
- 1. Theff. 2, 13. Darum auch wir ohne Unterlaß Sott banten, baß ihr, ba ihr empfienget von uns bas Bort gottlicher Gnabe, nahmet es auf, nicht all Mens

schenwort, sondern, wie es benn wahrhaftig ift, als Gottes Wort.

1. Petr. 1, 25. Des herrn Wort bleibet in Emige feit, bas ift aber bas Wort, welches unter euch vers funbigt ift.

### 122. Wie wird dir bas Wort Gottes jum Mittel ber Gnade?

Wenn ich mit, aufrichtiger Sehnsucht nach Erleuchtung, Heiligung und Trost dasselbe in der heiligen Schrift oder in Lehr: und Ersbauungsbuchern lese, oder im christlichen Unsterricht und Vortfag anhore, es erwäge, auf meinen Seelenzustand anwende, und Gott, den heiligen Geist, bitte, daß er es an meisner Seele segnen wolle.

Lut. 11, 28. Selig find bie Gottes Bort boren und bewahren.

Jat. 1, 21. Rehmet an das Wort mit Sanfts muth, bas in euch gepflanzt ift, welches tann eure Seelen felig machen.

#### 123. Was ift ein Sacrament?

Eine hellige und kirchliche Handlung, ges stiftet Don unferm Berrn und Beilande Je-

fus Chriftus, in welcher uns unter sichtbaren Zeichen unsichtbare Gnaden und Guter dar; gestellt und gegeben werden.

# 124. Wie viel Sacramente hat Christus gestiftet?

Christus hat zwei Sacramente gestiftet, die heilige Taufe und das heilige Abende mahl.

#### 125. Bas ift die heilige Taufe?

Die heilige Taufe ist die Handlung, in welcher ich durch Besprengung mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes in die Gemeinschaft Jesu Christi und seiner Kirche aufgenommen bin.

# 126. Wie lauten die Worte der Einsepung der heiligen Taufe?

#### Gie lauten also:

Matth. 28, 18. 19. 20. Mir ist gegesten alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Bolker und taufet sie im Namen des Baters und bes

Sohnes und des heiligen Geistes. Und lehr ret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.

Marc. 16, 15. 16. Gehet hin in alle Welt, und predigt das Evangelium aller Creatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird felig werden.

### 127. Wie wird die heilige Taufe zum Mittel der Gnade?

Ich bin durch die Taufe Gott dem Vater und Jesu Christo meinem Heiland übergeben, und von ihm angenommen als sein Eigensthum. Ich habe Antheil an allen Bohlethaten seiner Erlösung, der heilige Geist bes wegt und bekräftigt mich zum Glauben, zur Liebe, zur Hoffnung, wenn ich ihm nicht widerstrebe.

Tit. 3, 5 — 8. Gott macht und felig durch bas Bad ber Wiedergeburt und Erneuerung bes heiligen Geiftes, welchen er ausgegoffen hat über uns reichlich burch Jesum Christum unsern heiland; auf baß wir burch besselbigen Gnabe gerecht und Erben seyen bes ewigen Lebens nach ber hoffnung. Das ift gewißlich wahr.

128. Was

# 128. Was bringt die Kirche mit der Taufe in Berbindung?

Damit bringt die Kirche in Verbindung die Confirmation. Nach empfangenem Unterpricht bekennt der Getaufte öffentlich vor der christlichen Gemeinde seinen Glauben an Gott den Vater, den Sohn und den heiligen Geist.

Er gelobt der erkannten Wahrheit und allen Pflichten eines Mitgliedes der Rirche treu zu bleiben bis and Ende. Er empfängt die wiederholte Zusicherung aller Wohlthaten und Segnungen der Kirche.

Er empfangt hierauf das heilige Abends mahl.

#### 129. Was ift das heilige Abendmahl?

Das Mahl, welches Jesus Christus am Abend vor seinem Leiden und Sterben zum Andenken an feinen Erlofungetod eingesetzt hat.

#### 210 Chriftlicher Ratecismus.

#### 130. Wie lauten die Worte der Gipfepung ?

Gie lauten also:

Matth. 26, 26. 28. Luc. 22, 19. 20. Unser Herr Jesus in der Nacht da er vererathen ward, nahm das Brod, dankte und brachs und gabs den Jüngern, und sprach: Nehmet, esset das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das thut zu meinem Gedächtenisse. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahle, dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist der Kelch, das neue Testament in meinem Blute, das für euch vergossen wird zur Verzgebung der Sünden, das thut zu meinem Gedächtnis.

## 131. Was empfangen wir in dem beiligen Abendmahl?

Mit Brod und Wein empfangen wir ben Leib und das Blut Christi zur Bereinigung mit ihm unsern Herrn und Heiland nach 1. Cor. 10, 16. "Das Brod, das wir brechen ist die Gemeinschaft des Leibes Christi."

132. Welches find also bei dem Abendmahl des herrn die fichtbaren Zeichen?

Brod und Wein, welche auch in bem Genuffe beffelben Brod und Wein bleiben.

133. Welches find die unsichtbaren Gnaden und Guter im heiligen Abendmable?

Alles was und Jesus Christus durch sein Leben, Leiden und Sterben erworben hat, namlich Bergebung ber Gunden, Leben und Seligkeit.

134. Wozu bewegt uns die würdige Theilnahme an dem heiligen Abendmahle?

Bei unferer innigen Gemeinschaft mit Christo bantbar gegen Gott zu senn, und in ber Heiliqung zu machsen.

135. Wie bereiten wir uns jum würdigen Genuß des heiligen Mahles vor?

Daburch, daß wir und sorgsam selber prufen, und unserer Sunde wegen mißfallen, sie ernstlich bereuen, von Herzen die Gnade Gottes suchen, seinen Beistand zu unserer Besserung erflehen, und gegen unsern Rach: sten versöhnlich sind, wie wir selbst der Ber: sohnung bedurfen.

1. Kor. 11, 28. 29. Der Menich aber prufe fich felbft, und also effe er von biesem Brod, und trinte von biesem Relch. Denn welcher unwurdig iffet und trintet, ber iffet und trintet ihm selber bas Gericht, bamit bag er nicht unterscheibet ben Leib bes herrn.

# 136. Welche wohlthätige Ginsepung hat fich in ber Rirche fonft noch erhalten?

Die Rirche hat aus den altesten Zeiten des Christenthums erhalten die Feier des Sonntags und anderer geheiligter Tage durch Enthaltung von aller storenden und öffentlichen Arbeit und durch öffentliche Gottesverzehrung.

# 137. Was bewirkt sie durch die Enthaltung von der Arbeit?

Sie sichert dadurch

1) Dem Korper die nothige Ruhe und Erholung nach dem Beispiel, bas schon im alten Testament gegeben ift.

- 2) Dem Beift sichert sie die erforderliche Zeit und Rube, daß er mit sich selbst, mit Gott und gottlichen Dingen sich bes schäftigen moge.
- 2. Mof. 20, 8. Gebenke bes Cabbathtage, baß bu ihn beiligeft.
- 5. Mos. 5, 12. 14. Den Sabbathtag foulft bu halsten, daß bu ihn heiligest, wie dir der herr, bein Gott, geboten hat. Sechs Tage follst bu arbeiten und alles bein Werk thun; aber am siebenten Tag ist der Sabbath bes herrn beines Gottes; ba sollst bu keine Arbeit thun.

#### 138. Was verbindet die Kirche mit der öffentlichen Berehrung Gottes?

Sie verbindet damit den fortgesetten Unsterricht in dem Wort Gottes mittelst der . Predigt und Kinderlebre.

# 139. Warum follen wir an der öffentlichen Gottesverehrung Antheil nehmen?

Ich bin es der Kirche schuldig, zu welcher ich mich bekenne, und deren Wohlthaten ich theilhaftig bin. Aber wohl dem Gemuth, das in sich selbst das Bedurfniß und die Erwek-

kung fühlt, Gott den gemeinschaftlichen Bas ter und Jesum, den Erloser unser aller ges meinschaftlich anzubeten und zu verehren, und sich durch und miteinander zu erbauen.

Pf. 26, 8. herr, ich habe lieb bie Statte beines Saufes, und ben Ort, ba beine Ehre wohnet.

Bebr. 10, 25. Laffet uns nicht verlaffen unfere Berfammlung, wie Etliche pflegen, fonbern uns unter einander ermahnen.

Rol. 3, 16. Laffet bas Wort Chrifti unter euch reichlich wohnen, in aller Beisheit; lehret und ermahnet euch felbst mit Pfalmen und Lobgefangen, und geiftlichen lieblichen Liebern, und singet bem herrn in eurem Bergen.

#### 140. Was empfiehlt die driftliche Rirche auffer der öffentlichen Gottesverehrung?

Sie empfiehlt gar sehr die Hausandacht unter den Hausgenossen befonders an den heiligen Tagen, das tägliche Gebet, die Mors gen: Abend: und Tischgebete.

Pf. 92, 2. 3. Das ift ein toftlich Ding, bem Bern banten, und lobfingen beinem Ramen, bu Godsfter, bes Morgens beine Gnabe, und bes Rachts beine Bahrheit vertunbigen.

Pf. 63, 7. Wenn ich mich zu Bette lege, so bente ich an bich; wenn ich erwache, so rebe ich von bir.

# 141. Wie beweisest du dich als ein würdiges Mitglied der Kirche, zu der du dich bekennst?

Ich beweise mich als ein wurdiges und treues Mitglied der Kirche, wenn ich durch ein reines heiliges Leben an den Tag lege, daß der Glaube, den ich in ihr bekenne, der wahre und lebendige sey.

Matth. 7, 20. 21. An ihren Fruchten fout ihr fie ertennen. Es werben nicht alle, bie zu mir fagen: Derr, herr! in bas himmelreich tommen; sonbern bie ben Willen thun meines Baters im himmel.

Jat. 1, 22. Send Thater bes Worts und nicht horer allein, womit ihr euch felbft betrüget.

### 142. Wie erweisest du dich gegen diejenigen, welche nicht beine Kirchen - und Glaubensgenossen find?

Ich richte nicht, ich verdamme nicht. Nur Einer kann selig machen und verdammen. Ich hasse und verfolge nicht. Ich spotte nicht über das, was Undern heilig ist. Ich entziehe mich keiner menschlichen Pflicht, die ich ihnen schuldig bin. Gott bringe zur heil: samen Erkenntniß und Wiederkehr die, welche sich aus Irrthum oder Stolz von der Kirschengemeinschaft absondern und ausschließen. Sie gehen einer großen Gnade verluftig.

Gott lasse das Licht des Evangeliums durchdringen zu allen, welche noch in Unwissenheit und Aberglauben des Trostes ihrer Erlösung entbehren.

Rom. 14, 4. Wer bift bu, daß bu einen fremben Knecht richteft? Er fteht ober fallt feinem Berrn.

Rom. 14, 12. 13. So wird nun ein Jeglicher fur fich felbst Gott Rechenschaft geben. Darum last und nicht mehr Einer ben Anbern richten; sonbern bas richtet vielmehr, bas Riemanb feinem Bruber einen Anftos ober Aergerniß barftelle.

### Sechstes Hauptstück.

Die Lehre von dem Eid.

#### 143. Was ift ber Gib?

Der Gib ift die hochste wichtige Betheus rung einer Aussage oder eines Versprechens, welche auf Befehl der Obrigfeit durch Bes rufung auf Gott geschieht.

hebr 6, 19. Der Gib machet ein Enbe alles has bere, babei es feft bleibet unter ihnen.

# 144. Wie beruft fich der Schwörende auf ' Gott?

Der Schwörende nimmt Gott, den Alls wissenden, Beiligen und Gerechten zum Zeus gen an, daß er die Wahrheit rebe, und daß

er halten wolle, was er verspricht. Er entfagt gerichtlich und feierlich allem Antheil an der Gnade Gottes, wenn er falsch schwore.

## 145. Welches find die Folgen des falschen Eides?

Die Folgen bes falschen Gides oder bes Meineids sind schwere, zeitliche Strafen, Ber: lust der Ehre und des Zutrauens, wann der Meineid entdeckt wird — unheilbare Unruhe des Gemuths, wann das Gewissen erwacht. Gott erbarme sich des Reumuthigen in der schweren Stunde des Todes.

- 2. Mof. 20, 7. Du follft ben Ramen bes herrn beines Gottes nicht migbrauchen, benn ber herr wirb ben nicht ungestraft laffen, ber feinen Ramen miß: braucht.
- 3. Mof. 19, 12. Ihr follt nicht falfch ichmoren bei meinem Ramen, und entheiligen ben Ramen eures Gottes, benn ich bin ber Berr.
- Bal. 6, 7. Irret euch nicht, Gott last fich nicht fpotten.
  - 146. Was ist von dem Sidschwur zu halten, der nicht auf Befehl der Obrigkeit aeschiebt?

Ein solcher Schwur ift fein mahrer Gid,

fondern eine straswürdige Nachäffung dessels ben, und hat keine Gultigkeit. Was vor Gott und Menschen recht und gut ist, soll Jeder ohne Schwur halten. Was unrecht und unerlaubt ist, dazu kann, kein Eid vers pflichten. Wie kann ich Gott zum Zeugen anrusen, daß ich etwas Boses thun wolle!

Sir. 23, 12. 17. Ber oft fcmbret, ber funbiget oft, und bie Plage wird von feinem Saufe nicht bleisben. Gewöhne beinen Munb nicht zu leichtfertigen Schwuren; benn es tommt aus bofem Bornehmen.

Matth. 5, 37. Eure Rebe fen: ja, ja; nein, nein; was baruber ift, bas ift vom Uebel.

### Siebentes Hauptstuck.

Von den zukunftigen Dingen oder von der Vollendung.

147. Warum richteft du deinen Blid auf die gufunfrigen Dinge?

Ich kann auf ber Erde nie ganz rein von der Sunde werden. Die Erde kann mir nicht geben was mein herz befriedigt.

30h. 16, 33. In ber Welt habet ihr Ungft.

1. Cor. 15, 19. Soffen wir allein in biefem Leben auf Chriftum, fo find wir bie elenbeften unter allen Menfchen.

148. Weffen getröftest du dich dabei?

Ich glaube der Versicherung Jesu Christi meines Heilandes, der für mich gestorben und auferstanden ist, daß meine Seele unssterblich sen, und nach dem Tode des Leibes zu ihm kommen werde, wenn ich ihm treu verbleiben werde bis an das Ende. Christus hat mich nicht für die wenigen Tage dieses Lebens erlöst.

Joh. 11, 25. Ich bin bie Auferstehung und bas Leben. Wer an mich glaubt, ber wird leben, ob er gleich fturbe.

Joh. 17, 24. Bater, ich will, daß wo ich bin, auch bie bet mir fenn, die du mir gegeben haft, daß sie meine herrlichkeit sehen, die bu mir gegeben haft.

Matth. 5, 12. Send frohlich und getroft, es wird euch im himmel wohl belohnet werben.

Matth. 10, 28. Furchtet euch nicht vor benen, bie ben Leib tobten, und bie Seele nicht mogen tobten. Furchtet euch vielmehr vor bem, ber Leib und Geele verberben mag in bie Solle.

### 149. Wird die Seele auf immer von dem Körper getrennt bleiben?

Christus hat scinen Jungern Die Ber:

sicherung gegeben, daß er vom himmel wieder tehren, daß er die Todten auferwecken, und über alle Menschen Gericht halten werde.

Joh. 5, 28. 29. Berwundert euch beß nicht; benn es tommt bie Stunde, in welcher alle, bie in den Grasbern find, werben bie Stimme bes Sohnes Gottes horen, und werben hervorgehen, die da Gutes gethan haben, zur Auferstehung bes Lebens, die aber Uebels gethan haben, zur Auferstehung bes Gerichts.

Apftigeich. 10, 42. Chriftus hat uns geboten, gu prebigen bem Bolt, und gu geugen, baß er ift verorbenet von Gott ein Richter ber Lebenbigen und ber Tobten.

2. Cor. 5, 10. Wir muffen alle offenbar werben vor bem Richterftuhl Chrifti, auf baß ein jeglicher empfange, nach bem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es fep gut ober bofe.

# 150. Wann wird Chriftus wieder fommen?

Gott hat aus weisen, heiligen Absichten die Zeit verborgen. Sie ausfindig machen wollen, heißt eindringen wollen in die gotte lichen Geheimnisse. Wir sollen jeden Tag bereit senn.

Mark. 13, 32. 33. Bon bem Tage aber und ber Stunde weiß Niemand, auch die Engel nicht im hims mel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Bater. Sehet zu, wachet und betet, benn ihr wisset nicht, wann es Zeit ift.

# 151. Was heißt das: Chrifus wird die Todten wieder erwecken?

Rraft der gottlichen Macht, die ihm vers lieben ist, wird Christus die Seele wieder mit einem Korper vereinigen, welcher als der namliche erkennbar ist, mit dem sie auf der Erde vereiniget war.

# 152. Wie werden aber die Körper derjenigen beschaffen senn, welche für die Seligkeit bestimmt find?

Wie der iroische Leib fur den Aufenthalt des Menschen auf der Erde geschaffen war, so wird der neue Leib fur das Leben im Himmel verändert senn, ahnlich dem verklarsten Leibe Jesu Christi.

1. Cor. 15, 42 - 44. Es wirb gefaet vermeslich, und wirb auferfteben unverweslich. Es wirb gefaet in

Unehre, und wird auferstehen in herrlichteit. Es wirb gefaet in Schwachheit und wird auferstehen in Rraft. Es wird gefaet ein naturlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.

Phil. 3, 20. 21. Unfer Wanbel ift im himmet, von bannen wir auch warten unferes Beilandes Jesu Chrifti, bes herrn, welcher unfern nichtigen Leib verstlaren wird, bag er ahnlich werbe seinem verklarten Leibe.

# 153. Was heißt: Chriftus wird Gericht halten?

Chriftus wird die gottlofen Menschen und die frommen Menschen auf immer von ein: ander scheiden. Er wird über jene das Urstheil der Verdammniß aussprechen, und diese mit sich in die Seligkeit des Himmels ein: führen.

Matth. 25, 34. Dann wird ber Ronig fagen zu benen zu feiner Rechten: Kommt ber ihr Gefegneten meines Waters, ererbet bas Reich, bas euch bereitet ift von Anbeginn ber Welt.

Matth. 25, 41. Dann wird er auch fagen gu benen gur Linken: Gehet bin von mir ihr Berfluchten, in bas ewige Feuer, bas bereitet ift, bem Teufel und feinen Engeln.

154: 2Bel-

#### 154. Welches wird das Schicksal der Berdammten fenn?

Die Berdammten werden in einem hochst traurigen und unglücklichen Zustande in der Gemeinschaft und unter der Gewalt der bosen Geister sich befinden. Die heilige Schrift beschreibt und ihren Zustand zwar in bildlis den aber schrecklichen Ausdrücken.

Luk. 16, 23. 24. Als er nun in ber Holle und in ber Qual war, hob er seine Augen auf, und sah Abrasham von ferne, und Lazarum in seinem Schooß, rief und sprach: Bater Abraham, erbarme dich meiner, und senbe Lazarum, daß er das Aeußerste seines Fingers ins Wasser tauche, und kuhle meine Junge, benn ich leibe Pein in bieser Flamme.

#### 155. Welches wird der Zustand der Frommen in ienem Leben fenn?

Von allen Gunden rein und von allen Gebrechen frei werden sie in der Gemeinsschaft Gottes und Jesu Christi mit allen Engeln und Vollendeten eine ewige Seligkeit genießen, von welcher der menschliche Sinn hier auf der Erde noch gar keiner Vorstellung fähig ist.

1. Joh. 3, 2. Wir sind nun Gottes Rinder, und ift noch nicht erschienen, was wir fenn werben. Wir wiffen aber, wenn es erscheinen wird, bag wir ihm gleich fenn werben; benu wir werben ihn feben, wie er ift.

2. Cor. 4, 17. 18. Unfere Trubfal, bie zeitlich und leicht ift, schaffet eine ewige und über alle Maße wichstige herrlichkeit, und, die wir nicht sehen auf bas Sichtbare, sondern auf bas Unsichtbare. Denn was sichtbar ift, bes ist zeitlich; was aber unsichtbar ift, bas ift ewig.

156. Welches wird zulett das Schickfal aller irdischen Dinge fenn?

Die Erde wird vergehen mit aller ihrer Herrlichkeit und mit allem ihrem Ungemach. Es wird für die Bollendeten in Gott übers all nur Seligkeit und Himmel senn.

Matth. 24, 35. himmel und Erbe werben verges ben; aber meine Worte werden nicht vergeben.

2. Petr. 3, 13. Wir warten aber eines neuen hims mels und einer neuen Erbe, nach feiner Berheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnet.

Offenb. 21, 1. Und ich fah einen neuen himmel und eine neue Erbe, benn ber erfte himmel und bie erfte Erbe vergieng.

#### Beiträge

zur

Religionsphilosophie.

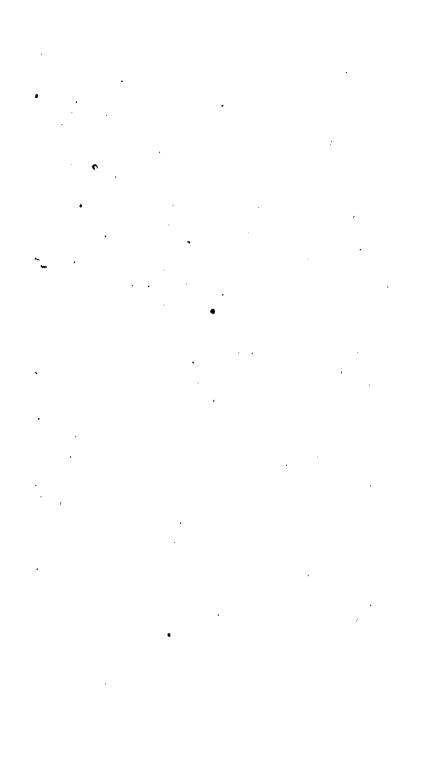

# Beltgeset e.

1. Es icheint in allem Gefchaffenen ber Erbe nur eine Sauptform ju herrichen, bie burch alle Theile fortgeführt , und in bem Menfchen vollendet wirb. Nehmen wir bie Erbe im Großen als Eins, fo icheint fie nach einer großern Sauptform, in ber alle andern Planeten und Connen gebilbet finb, ebenfalls mitgebildet zu fenn. Bahricheinlich hangt auch, wie etma bie Naturreiche unfres Erbenballes ober ihre Rlaffen, eben fo bie gesammte Schopfung auf ben fammtlichen Planeten untereinanber gu= fammen, und es ift auch bierin ein Plan, eine Form, die durch Alles fortlauft In einem Beltforper fangt fie vielleicht, wenn es moglich ift, auf einer tiefern Stufe, als bei uns, an; in einem andern geht bie Rette, die hier in ihrem letten Glied, bem Menfchen icheint abgeriffen ju fenn,

weiter; bort in einem andern wird vielleicht eine Seitensprosse, fur welche hier nicht Raum war, weiter ausgeführt, ober es sind im ganzen alles eben so viele Sprossen eines und besselbigen Stammes.

- 2. Wie in ber Bilbung eine Rorm, fo in den Erscheinungen und Schicksalen ber Dinge einerlei Befege', in ben Befegen berfelbige Beift. ber Korper nur im Gleichgewicht ruhig bleibt unb fichern Stand hat , fo wie er , wenn bas Gleichges wicht gehoben ift, fich burch Schwingungen in baffelbe gurud arbeitet, ober auf immer aus feiner Stelle verruckt bleibt, fo ifts auch auffallend ahnlich im Reich geistiger Rrafte. - Die burch bie Berfetung und Busammenmischung von Dingen, Die entgegengefester Ratur find, entweber eines bas andere verschlingt, ober beibe gu Grund verdorben werben, ober fich eines von bem anbern icheibet, ober eine Gahrung entfteht, aus ber fich etwas Deues, Befferes lautert, fo ifts auch mit ber Bufammenmischung zweier Botter von verschiebenem Charatter, fo mit ber Rollifion verschiedener Grundfage und Begierben. Golde Gahrungen entstanden und folche Rorruptionen, ale zur großten Barbarei und Sittenlosigkeit bie ebetfte Sittenlehre Jefu, wieder gur einfachften Lehre Jefu bie fpitfindige, neuplatonifche Philosophie fam.
  - 3. Lange hielt ich es fur moglich, bag bie

Erbe vielleicht nie veralte, fonbern ewig fortbauetn merde. Nichts, bachte ich, geht boch in ihr verloren. Es ift Alles nur Wechfel, neues Leben aus bem Tob, Abgang hier, Bufluß bort. Rest fann ich mir nichts Underes mehr benten, als baf fie, bie einst nicht mar, mas fie jest ift, mit ber Beit auch nicht mehr bas Ramliche fenn konne, bas Schickfal aller Geschopfe, die fie am mutterli= chen Bufen nahrt, nicht zulest ihr eigenes fenn ? Wie ein Baum dem andern, und ein Menich bem andern . zwar nicht gerabe an ber namlichen Stelle. und nicht bem namlichen nach Gestalt und Theilen. aber boch einem feiner Art Plat macht. b. b. wie er, wenn fein Dechanismus zerftort ift, in bie Erbe gurudfehrt, um gu bem Reuen, bas irgenb einmal und an einem Ort werben foll, feine aufgelosten Theile als Material zu liefern; follte nicht eben fo die Erde ihren Theilen nach, vielleicht aus ber Conne, ber Schopfungestatte ber Planeten, fich losgewunden, ihren Theilen nach in biefem Punkt bes Beltalles fich gesammelt haben? - Sie hat in ben Kluthen, die fie bedeckten, als Embroo bie Periode ihrer erften Bilbung ausgehalten, fie hat in ihren gewaltsamen Erschutterungen, in ihren ehemals fo zahlreichen Bulkanen, in ihren Ueberfcwemmungen, die Rrantheiten ihrer Rinberjahre, ber jugenblichen Gichter ber gahrenben Gafte bes noch nicht berichtigten Gleichgewichts ihrer festen und fluffigen Theile überftanden; jest fcheint fie in ihren besten, blubenoften Sahren zu gebeiben; aber

einst wird sie, wenn es wahr ist, was einige Kosmologen gegen ben Widerspruch anderer behaupten,
daß sie nach und nach immer eine engere Bahn
um die Sonne beschreibe, einst wird sie alt und
lebenssatt in den mutterlichen Schooß der Sonne
zurückehren, sich wieder auslösen, sich neu und
anderst zusammensehen, d. h. Theile zu andern
Kompositionen hergeben, Theile von andern Destruktionen empfangen; unterdessen wird ein neuer
ihr ähnlicher oder unähnlicher Körper auf gleiche Weise entstehen, ihren Plat einnehmen, damit
überall, wie im Kleinen, so im Großen, wie im
Raum, so in der Zeit Abwechslung und Mannigsaltigkeit herrsche.

#### II.

### Engel und Teufel,

Dag die Planeten Weltkorper und die Firsterne Mittelpuntte eben fo vieler Planetenfpfteme fenen, ift ausgemacht. Daß jeber, wenn er nur fur irgend eine Rlaffe von Wefen bewohnbar ift, auch von benfelben bewohnt fen und wenigstens einmal bewohnt gemefen fen, ober noch fenn merbe, ift eben fo menig zu bezweifeln. Daß unter biefen viele Bernunftige fenn muffen , lagt fich naturlich ermar-Dag in allen bewohnten Erbforpern Manniafaltigfeit herriche, vielleicht überall eine vernunftige Rlaffe, aber nirgenbe als auf ber Erbe Menfchen fenen, daß einige an Beifteskraften von uns ftufen= weise hinab, mehrere hinduf fteigen, fann aus ber uns bekannten Schopfung analogisch geschloffen mer-Bollen wir nun unter Engeln vernunftige Befen verfteben , bie uns an Geiftestraften charafteriftifch übertreffen, (Underes fonnen wir ohnebin

nichts barunter verstehen) so ist auch ber Vernunft nichts begreislicher, als daß es Engel geben muffe. Nun aber muffen biejenigen, die ihre höhern Kräfte gut anwenden, in bem nämlichen Berhältniß viel besser senn als wir; und die, welche einen bösen Gebrauch von den ihrigen machen, viel böser und verworfener, gerade wie unter den Menschen selbst ein mächtiger und verschmitzter Bösewicht viel gefährlicher und schlimmer ist, als ein anderer. Und so hätten wir nicht nur Engel überhaupt, sondern auch gute Engel und Teufel.

Daß aber jene uns beschüten und auf ben Banben tragen, biese jum Bosen verführen und fällen können, bas zu hoffen und zu fürchten, ware vorläusig so thöricht, als sich auf eine kräftigere Arzneipstanze, bie im sonnennahen Merkur gebeiht, zu verlaffen, so hypochondrisch, als von einem giftigern Molch im fern kreisenden Saturn sich bang werden zu lassen.

Wir Erbenkinder find einer bes andern Engel, (ber meinige wollest bu fenn ehrlicher Bote Winkelmann!) einer des andern Teufel, mancher fein eigener.

١

#### III.

## Beifter und Gespenfter.

Seist und Gespenst werden im gemeinen Leben oft verwechselt, muffen aber unterschieden werden. Nicht jeder Geist, felbst auf dem Gebiet des Aberglaubens, ift ein Gespenst. Der Geist ist unsichtbar, bas Gespenst ift sichtbar.

Geift, in welcherlei Sinn man bas Wort nehmen will, bezeichnet allemal bie unsichtbare Ursache zu einer wahrnehmbaren Wirkung, und ursprünglich gar nichts Anderes.

Den altesten Anspruch auf biese Benennung haben baher Athem, Luft, Wind; hebraisch Ruach, griechisch: nveuux aveuos, lateinisch: anima und spiritus.

Geist im Wein, bas Unsichtbare, Belebende, Erwarmende, Starkende, Berauschende im Wein.

Geift im Menschen, bas Unfichtbare, Belebenbe, Thatige, Schaffenbe im menschlichen Korper.

Geister in Felb und Sain, die unsichtbaren Naturkrafte bei allen Nationen, selbst die und da in der Bibel, Dryaden, Brunnengeister, Berggeifter, Gnomen, Elfen, der Engel an der Tenne Arafna zc.

Der ewige gottliche Geift, die ewige unsichtbare Ursache, durch welche Alles ift, und in seiner Ordnung und Kraft besteht. Rom. 1, 20. Apostgesch. 17, 24. 25. 28.

Eine folde unfichtbare Urfache zu ihrer mahrenehmbaren Wirkung kann nun zugleich eine ganz unbekannte Urfache fenn, ober sie kann burch Bufall, Beobachtung, ober tiefes Nachdenken, bem menschlichen Verstande wenigstens bis auf einen gewissen Grad erkennbar und erklarbar werden. Im letten Fall wird oft die Benennung Geift, im Sprachgebrauch, wenigstens mit der Lange der Zeit aufgegeben, ober wenn man sie beibehalt, so denkt man sich babei, so viel man von der Sache weiß.

Im ersten Fall kann sich der Mensch nicht begnugen bei ber Ibee un sicht bare Urfache stille zu flehen. Der Denkende forscht und macht Dppothesen, bis er ben Geist ergriffen hat, ober ergriffen zu haben glaubt, und der sinnliche Naturmensch, ber trage, ber nicht selber benken, nicht einmal Andern nachdenken mag, und ber rohe, ber Beibes nicht einmal kann, personisicirt sich die unssichtbaren und unbekannten wirkenden Rrafte, denkt sie sich und seinem Geiste ahnlich als verständig handelnde Wesen, oder er erklärt sich das Undekannter aus dem analogen Bekannten, oder Bekanntern. Auch das ist eine Hypothese und gar nicht die absurdeste, die in dieser Materie schon zur Sprache gekommen ist.

Aus biefer etymologischen Betrachtung geht hervor, was auch die Erfahrung lehrt:

- 1) daß es Geister geben konne, b. h. unsichtbare und unerkannte Ursachen zu sichtbaren Wirfungen, die sich der menschliche Geist, im nämlichen Grade, wie er die Wirkungen regelmäßig und Zwecke baburch erreicht findet, nothgedrungen als sich ähnliche, d.h. denkende und handelnde Wesen porstellt.
- 2) Daß der Geister immer weniger werden, je mehr man durch Beobachtung und Nachdenten mit der Natur bekannt wird.
- 3) Daß man nach und nach, je öfter und langer man durch neue Entbedungen die Erfahrung macht, daß das, was man einst für Geister hielt, keine solche fepen, endlich auf den Ge-

banken kommen konne, es gebe gar keine Beifter, und daß biefe Bermuthung nichts weniger als ficher sep, wenn sie keinen mbern Grund hat, als ben Schluß aus ber Erfahzrung: Nicht alles sind Geifter, was man bisher ober einst bafur hielt.

4) Daß zur namlichen Zeit in einer Gegend Geister seyn konnen, wo in einer andern und nahen keine sind, g. B. auf bem Land mehr als in Stabten,

Und fo lagt fich benn auf ber Studierftube aus-

5) bei uns auf bem Lanbe ber Geisterglaube noch ganz und gar senn muffe, weil unsere Land- leute, auch die verständigsten, und felbst die Schullehrer und selbst die Pfarrer noch lange nicht im Stande sind, zu allen Erscheinungen bes Lebens die unsichtbare Ursache zu erten- nen oder zu zeigen.

Durfte aber ber Frage, wie biefer Geifterglaube ju tobten fen, nicht eine andere voraus zu fegen fenn, ob er getobtet werben konne, und wenn er unschäblich und weise geleitet werben kann, ob es rathsam sen, ihn tobten zu wollen.

Jebes Bolk und jebe Bolksreligion auf ber Erbe hat unter biefem ober einem andern Rasmen und Tppus ihre Geifter, — liebliche ober

hafliche und ichredlithe Befen, Gebilbe einer feinern ober einer groben finnlichen Phantafie, und iebes Bolk ftreift fich erft alebann in feinen einzelnen Individuis und nie in allen, und nie gang von ihnen los, wenn es zu einer hohen Aufflarung fich emporgeschwungen hat. Bis dahin liegt ber Glaube an fie im menfchlichen Geift felbft und ift ihm Beburfniß. Man mußte, wenn man ihn bavon befreien wollte, ehe man ihm alles Unerflarbare in ber Natur und ben Erscheinungen bes Lebens erklart bat, entweder ben Busammenhang zwischen Wirfungen und Urfachen gerreiffen, und ihn gewohnen. Wirfungen zu beobachten, ohne fich um bie Urfache bazu zu bekummern, b. h. nicht mehr zu benken fondern blos ju genießen und ju bulben, mas ber Bufall bringt, ober man mußte bie immer geschaftige, bindende und einkleibende Phantafie in ibm tobten, die überall anblumt, wo fur ben benkenben Berftand noch feine Ernte fteht. Aber, mer vermaa bas Gine ober bas Anbere? Wer fann es auch ·nur wollen?

Es ist wahr, daß un fer Geisterglaube ein geschmackloser und häßlicher Geisterglaube sep, und wir haben ihn, ober wenigstens die Keime dazu der christlichen Religion zu verdanken, so wie wir sie empfangen haben, auf daß es wahr bleibe, die Borssehung gebe und kein so großes und schähdares Gut, zu dem wir nicht eine kleine Zugabe von Ungemach mitnehmen muffen, so wie nach dem

einst wird sie, wenn es wahr ist, was einige Kosmologen gegen ben Widerspruch anderer behaupten,
daß sie nach und nach immer eine engere Bahn
um die Sonne beschreibe, einst wird sie alt und
lebenssatt in den mutterlichen Schooß der Sonne
zurückehren, sich wieder auslösen, sich neu und
anderst zusammensehen, d. h. Theile zu andern
Kompositionen hergeben, Theile von andern Destruktionen empfangen; unterdessen wird ein neuer
ihr ähnlicher oder unähnlicher Körper auf gleiche Weise entstehen, ihren Plat einnehmen, damit
überall, wie im Kleinen, so im Großen, wie im
Raum, so in der Zeit Abwechslung und Mannigfaltigkeit herrsche.

## Engel und Teufel,

Daß die Olaneten Weltkörper und die Firsterne Mittelpunkte eben fo vieler Planetenfpfteme feven. ift ausgemacht. Daß jeber, wenn er nur fur irgend eine Rlaffe von Wefen bewohnbar ift, auch von benfelben bewohnt fep und menigstens einmal bewohnt gemefen fen, ober noch fenn werbe, ift eben fo menia zu bezweifeln. Daß unter biefen viele Bernunftige fenn muffen , lagt fich naturlich ermar-Daf in allen bewohnten Erbforvern Manniafaltigfeit herriche, vielleicht überall eine vernunftige Rlaffe, aber nirgends als auf ber Erbe Menfchen fepen, bag einige an Beiftestraften von uns ftufen= weise hinab, mehrere hinduf fteigen, fann aus ber uns bekannten Schopfung analogisch geschloffen wer-Bollen wir nun unter Engeln vernunftige Wefen verftehen, die uns an Geiftestraften charaf= teriftifch übertreffen, (Unberes tonnen wir ohnebin

nichts barunter verstehen) so ist auch ber Bernunft nichts begreislicher, als baß es Engel geben muffe. Nun aber muffen biejenigen, die ihre höhern Kräfte gut anwenden, in dem nämlichen Berhältniß viel besser sein als wir; und die, welche einen bosen Gebrauch von den ihrigen machen, viel boser und verworfener, gerade wie unter den Menschen selbst ein mächtiger und verschmitzter Bosewicht viel gefährlicher und schlimmer ist, als ein anderer. Und so hätten wir nicht nur Engel überhaupt, sondern auch gute Engel und Teufel.

Daß aber jene uns beschüten und auf ben Sanden tragen, diese jum Bosen verführen und fällen können, das zu hoffen und zu fürchten, ware vorläusig so thöricht, als sich auf eine kräftigere Arzneipstanze, die im sonnennahen Merkur gedeiht, zu verlaffen, so hypochondrisch, als von einem giftigern Molch im fern kreisenden Saturn sich bang werden zu kassen.

Wir Erbenkinder find einer bes andern Engel, (ber meinige wollest bu fenn ehrlicher Bote Winkelmann!) einer des andern Teufel, mancher fein eigener.

#### III.

## Beifter und Gespenfter.

Seist und Gespenst werden im gemeinen Leben oft verwechselt, muffen aber unterschieden werden. Nicht jeder Geist, selbst auf dem Gebiet des Aberglaubens, ift ein Gespenst. Der Geist ist unsichtbar, bas Gespenst ist sichtbar.

Geift, in welcherlei Sinn man bas Wort nehmen will, bezeichnet allemal bie unfichtbare Urfache zu einer wahrnehmbaren Wirkung, und ursprünglich gar nichts Anderes.

Den altesten Anspruch auf biese Benennung haben baher Athem, Luft, Wind; hebraisch Ruach, griechisch: nveuux aveuos, lateinisch; animat und spiritus.

Geist im Wein, das Unsichtbare, Belebende, Erwarmende, Starkende, Berauschende im Wein.

Geift im Menschen, bas Unsichtbare, Belebende, Thatige, Schaffende im menschlichen Korper.

Geister in Felb und Hain, die unsichtbaren Naturkrafte bei allen Nationen, selbst hie und da in der Bibel, Dryaden, Brunnengeister, Berggeifter, Gnomen, Elfen, der Engel an der Tenne Arafna zc.

Der ewige gottliche Geist, die ewige unsichtbare Ursache, durch welche Alles ist, und in seiner Ordnung und Kraft besteht. Rom. 1, 20. Apostgesch. 17, 24. 25. 28.

Eine folche unsichtbare Urfache zu ihrer mahrnehmbaren Wirkung kann nun zugleich eine ganz unbekannte Urfache senn, ober sie kann burch Zufall, Beobachtung, ober tiefes Nachbenken, bem menschlichen Berstande wenigstens bis auf einen gewissen Grad erkennbar und erklärbar werden. Im letten Fall wird oft bie Benennung Geist, im Sprachgebrauch, wenigstens mit ber Länge ber Zeit aufgegeben, ober wenn man sie beibehalt, so benkt man sich babei, so viel man von der Sache weiß.

Im ersten Fall kann sich der Mensch nicht begnugen bei ber Ibee un sicht bare Urfache stille zu stehen. Der Denkenbe forscht und macht Dppothesen, bis er ben Geist ergriffen hat, ober ergriffen zu haben glaubt, und der sinnliche Naturmensch, ber trage, der nicht selber benken, nicht einmal Andern nachdenken mag, und der rohe, der Beibes nicht einmal kann, personissicit sich die unssichtbaren und unbekannten wirkenden Rrafte, denkt sie sich und seinem Geiste ahnlich als verständig handelnde Wesen, oder er erklärt sich das Undekannter aus dem analogen Bekannten, oder Bekanntern. Auch das ist eine Hypothese und gar nicht die absurdeste, die in dieser Materie schon zur Sprache gekommen ist.

Aus diefer etymologischen Betrachtung gehi hervor, was auch die Erfahrung lehrt:

- 1) daß es Geister geben konne, b. h. unsichtbare und unerkannte Ursachen zu sichtbaren Wirfungen, die sich der menschliche Geist, im nämlichen Grade, wie er die Wirkungen regelmäßig und Zwecke badurch erreicht sindet, nothgedrungen als sich ähnliche, b.h. benkende und handelnde Wesen vorstellt.
- 2) Daß ber Geister immer weniger werben, je mehr man burch Beobachtung und Nachbenfen mit ber Natur bekannt wirb.
- 3) Daß man nach und nach, je öfter und langer man durch neue Entbedungen bie Erfahrung macht, baß bas, was man einst fur Geister hielt, keine solche fepen, endlich auf den Ge-

banken kommen konne, es gebe gar keine Beifter, und daß diefe Bermuthung nichts weniger als sicher sey, wenn sie keinen mbern Grund hat, als ben Schluß aus der Erfahzrung: Nicht alles sind Seister, was man bisher ober einst bafur hielt.

4) Daß zur namlichen Zeit in einer Gegend Geister seyn konnen, wo in einer andern und nahen keine sind, z. B. auf bem Land mehr als in Stabten,

Und fo lagt fich benn auf ber Studierftube ausmachen, bag auch

5) bei uns auf bem Lande ber Geisterglaube noch ganz und gar fenn muffe, weil unfere Land- leute, auch die verständigsten, und felbst die Schullehrer und selbst die Pfarrer noch lange nicht im Stande sind, zu allen Erscheinungen des Lebens die unsichtbare Ursache zu erten- nen ober zu zeigen.

Durfte aber ber Frage, wie diefer Geifferglaube ju tobten fen, nicht eine andere voraus zu fegen fenn, ob er getobtet werben konne, und wenn er unschädlich und weise geleitet werben kann, ob es rathsam sen, ihn tobten zu wollen.

Jebes Bolk und jebe Bolksreligion auf ber Erbe hat unter biefem ober einem andern Namen und Tppus ihre Geifter, — liebliche ober

hafliche und ichreckliche Befen, Gebilbe einer feinern ober einer groben finnlichen Phantafie, und jebes Rolf ftreift fich erst alebann in seinen einzelnen Individuis und nie in allen, und nie gang von ihnen los, wenn es zu einer hoben Aufflarung fich emporgeschwungen hat. Bis babin liegt ber Glaube an fie im menfchlichen Geift felbft und ift ihm Beburfniß. Man mußte, wenn man ihn bavon befreien wollte, ehe man ihm alles Unerklarbare in ber Ratur und ben Erscheinungen bes Lebens erflart hat, entweder ben Bufammenhang zwifden Dirfungen und Urfachen gerreiffen, und ihn gewohnen. Wirfungen zu beobachten, ohne fich um bie Urfache bazu zu bekummern, b. h. nicht mehr zu benken fonbern blos ju genießen und ju bulben. mas ber Bufall bringt, ober man mußte bie immer gefchaftige, bindende und einkleibende Phantafie in ihm tobten, die überall anblumt, wo fur ben benkenben Berftand noch feine Ernte fteht. Aber, mer vermag bas Gine ober bas Unbere? Wer fann es auch nur wollen?

Es ist wahr, daß un fer, Geisterglaube ein geschmackloser und häßlicher Geisterglaube sep, und wir haben ihn, ober wenigstens die Keime dazu der christlichen Religion zu verdanken, so wie wir sie empfangen haben, auf daß es wahr bleibe, die Vorssehung gebe uns kein so großes und schähdares Gut, zu dem wir nicht eine kleine Zugabe von Ungemach mitnehmen mussen, so wie nach dem

alten Sprichwort auch umgekehrt, fein Unglud fo groß ift , es fen benn ein fleines Glud babei.

Jebe Nation, die sich frei bilbete, schaffte sich ihre eigene Mythologie, oder modisicirte sich die entlehnte ihrem Genius gemas. Sep sie ursprünglich so roh und durftig sie wolle, sie ist wie das Bolk dem sie angehört, ihm, seinem Charakter, seinen Bedürfnissen, seinem Boden und himmel eigen, oder angeeignet, und kann mit der Zeit sich veredeln und sinnig bereichern, wie das Bolk selbst sich veredelt, seinen Boden um sich verschönert und sein himmel über ihm milber und heiterer wird.

Die Mythologie ber Deutschen mar, so viel wir von ihr miffen, einer folden Beredlung und Bereicherung wohl fahig, aber fie mußte ber driftlichen Religion weichen, die uns einen fremben unnationalen Geifterglauben brachte, ben fie gum Theil felber nur von den Juden, fo wie diefe von ben Chaldaern aufgeladen hatte, und der unter unferm nordlichen himmel, fur welchen er nicht geeignet ift. nothwendig verkruppelte, und die Triebkraft feiner noch unentwickelten Bluthenknospen verfer, wie eine Pflange, die ihr aus ihrem warmen heimischen Boben in einen andern und fchlechtern verfest. Daber muffen wir felbft, wenn wir das Bedurfnig eines edlen Beifterlebens um uns fuhlen, und uns in feine entzauberten Rreife gurud fehnen und gerne zurück /

jurud taufchen wollen, noch einmal zu einer frem= ben, aber unter ihrem eigenen himmel frei und unbeschrien ausgebildeten Mythologie, ber griechis fchen , greifen , weil wir unfere eigenthumliche verloren haben und den eingetauschten orientalischen Beifterglauben mit feinen fpatern abenblanbifchen Musmuchsen nicht brauchen tonnen. Und bem gemeinen Mann, ber von ben Gottern Griechenlands nichts weiß, und wegen ihrer Unvertragbarteit mit bem driftlichen Religionsglauben nichts miffen barf. bleibt zur Belebung ber Ratur um ihn ber. und gur Belebung feiner eigenen Mohnung mit unfinns lichen Befen und personifizirt wirkenden Urfachen gu unerflarbaren Birkungen nichts übrig, ale, ein Paar unschuldige Berggeister abgerechnet, die bofen Beifter, die in ber Luft herrichen, Die Beifter alter Ritter, Monche und Miffethater im 3minger gerftorter Burgen, umgebauter Rlofter und moderner Sochgerichte und Rirchhofe, hochft felten und immer feltener fast nur noch bei andern ba und bort ein Engel, und es mare, (incidenter es zu ermahnen), eine Frage, die nicht nur in psychologischer, fodann felbst in moralischer und religiofer Hinficht eine Un. terfuchung verdiente, marum ber Glaube an einen Bertehr ber Engel auf ber Erbe fast gang verfcwunden ift, mahrend ber Teufelsalaube noch fraftig fich behauptet, und warum jener fich nie fo entwickelt und ausgebilbet und manniafaltig mobificirt hat, wie biefer, ba boch bie Bibel eben fo Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

viele, wo nicht mehr, und ficherere wenigstens an-

Indessen, wie es ift, und die Zeit die ihn uns gegeben hat, laßt sich nicht mehr jurudspinnen. Aber ich glaube, es ware bem Beruf weiser Bolkslehrer angemessen, ihn einzuschränken, ihn wo möglich zu verschönern und zu veredeln, und durch besonnene Leitung unschädlich zu machen und zu moralisschen Zwecken zu benugen

- 1) Weil er'fo tief in der Natur des finnlichen Menschen und in der sinnlichen Natur jedes Menschen überhaupt liegt, und nicht in sie hineingetragen, sondern in ihr geboren und baheim ift.
- 2) Beil wir alle noch gar nicht gewiß wissen, wenn wir auch um unserer Auftlarung zu schmeicheln und zu wissen meinen, daß es gar keine Geister, keine unsichtbaren Bewohner unseres Planeten und keinen verborgenen Berkehr von ausserichten Geistern mit ihm gebe. Ober woher wüßten wirs, die wir noch das Datum angeben können, vor welchem man von den magnetischen, elektrischen, galvanischen und andern physischen Kräften und ihrem Einfluß nichts wußte? Es ist viel leichter von etwas Bekanntem wissen, daß es

fen, als von bem Unbefannten, und boch an 'fich Möglichen beweifen, bag es nicht fen.

- 3) Gefest, wir miffens und ertennens aus fichern Grunden a priori ober aus einem Mahrheitsgefühl, bas oft, und vielleicht in ben meiften Rallen, den mangelhaften Beweifen bas Complementum gur Ueberzeugung gibt, wie werben wir bem hemeinen Mann unfere Uebergung mitzutheilen im Stanbe fenn, wenn wit nicht in jedem einzelnen Rall, bas, mas et fur Geifterwirfung halten muß, naturlich gu erflaren ober bie vorgeblichen gafta gu miberlegen wiffen? Soll er uns gegen feine vermeinten ober wirklichen Erfahrungen und feine befestigten Traditionen aufs Wort glauben ? Wird ers? Wollen wirs verlangen, die wie boch felber gegen allen blinden Glauben eifern ?
- 4) Noch einmal geset, wir wissens und erkennens, glauben wenigstens immer, daß verwandte Geister uns umschweben und besuchen
  können, wir sind ausgegangen aus dem lieblichen Paradies, wo noch die Clohim in der Abendkühle unter den Bäumen wandeln, und
  der Cherub der Aufklärung steht an der Pforte
  und läst uns nicht mehr hinein, — um was
  ists besser mit uns geworden? Blicken wir
  nicht noch oft über die Planken hinein und

Geift im Wein, bas Unsichtbare, Belebende, Erwarmende, Starkende, Berauschende im Bein.

Geift im Menschen, bas Unfichtbare, Belebende, Thatige, Schaffende im menschlichen Korper.

Geister in Felb und Sain, die unsichtbaren Naturkrafte bei allen Nationen, selbst hie und da in der Bibel, Orpaden, Brunnengeister, Berggeifter, Gnomen, Elfen, der Engel an der Tenne Arafna zc.

Der ewige gottliche Geift, bie ewige unsichtbare Ursache, burch welche Alles ift, und in seiner Ordnung und Kraft besteht. Rom. 1, 20. Apostgesch. 17, 24. 25. 28,

Eine folde unsichtbare Ursache zu ihrer mahrnehmbaren Wirkung kann nun zugleich eine ganz un bekannte Ursache senn, ober sie kann burch Zufall, Beobachtung, ober tiefes Nachdenken, bem menschlichen Verstande wenigstens bis auf einen gewissen Grad erkennbar und erklärbar werden. Im letten Kall wird oft die Benennung Geist, im Sprachgebrauch, wenigstens mit der Länge der Zeit aufgegeben, oder wenn man sie beibehält, so benkt man sich dabei, so viel man von der Sache weiß.

Im erften Fall kann fich ber Menfch nicht begnugen bei ber Ibee unfict bare Urfache stille ju ftehen. Der Denkende forscht und macht Dp= pothesen, bis er ben Geist ergriffen hat, ober ergriffen zu haben glaubt, und der sinnliche Naturmenscheft, ber trage, ber nicht selber benken, nicht einmal Andern nachdenken mag, und ber rohe, der Beibes nicht einmal kann, personissicrt sich die unssichtbaren und unbekannten wirkenden Rrafte, denkt sie sich und seinem Geiste ahnlich als verständig handelnde Wesen, oder er erklart sich das Undekannter aus dem analogen Bekannten, oder Bekanntern. Auch das ist eine Hypothese und gar nicht die absurdeste, die in dieser Materie schon zur Sprache gekommen ist.

Aus diefer etymologischen Betrachtung geht hervor, was auch die Erfahrung lehrt:

- 1) daß es Geister geben konne, b. h. unsichtbare und unerkannte Ursachen zu sichtbaren Wirfungen, die sich der menschliche Geist, im nämlichen Grade, wie er die Wirkungen regelmäßig und Zwecke dadurch erreicht findet, nothgedrungen als sich ähnliche, d. h. benkende und handelnde Wesen vorstellt.
- 2) Daß ber Geister immer weniger werben, je mehr man burch Beobachtung und Nachbenten mit ber Natur bekannt wirb.
- 3) Daß man nach und nach, je ofter und langer man durch neue Entdedungen die Erfahrung macht, daß das, was man einst für Geister hielt, keine solche sepen, endlich auf den Ge-

banken kommen konne, es gebe gar keine Beifter, und bag biefe Bermuthung nichts weniger als sicher sep, wenn sie keinen mbern Grund hat, als ben Schluß aus ber Erfahzrung: Nicht alles sind Geister, was man bisher ober einst bafur hielt.

4) Daß zur namlichen Beit in einer Gegend Geister seyn konnen, wo in einer andern und nahen keine sinb, g. B. auf bem Land mehr als in Stadten,

Und fo lagt fich benn auf ber Studierftube aus-

5) bei uns auf bem Lanbe ber Geisterglaube noch ganz und gar senn muffe, weil unsere Land- leute, auch die verständigsten, und felbst die Schullehrer und felbst die Pfarrer noch lange nicht im Stande sind, zu allen Erscheinungen des Lebens die unsichtbare Ursache zu erkennen oder zu zeigen.

Durfte aber ber Frage, wie diefer Geifterglaube ju tobten fen, nicht eine andere voraus zu fegen fenn, ob er getobtet werben konne, und wenn er unschäblich und weise geleitet werben kann, ob es rathsam sen, ihn tobten zu wollen.

Sedes Bolk und jede Bolksreligion auf ber Erde hat unter biesem ober einem andern Rasmen und Typus ihre Geister, — liebliche ober

bafliche und ichredlithe Befen, Gebilbe einer feinern ober einer groben finnlichen Phantafie, und jebes Bolt ftreift fich erft alebann in feinen einzelnen Individuis und nie in allen, und nie gang von ihnen los, wenn es zu einer hohen Aufflarung fich emporgeschwungen hat. Bis babin liegt ber Glaube an fie im menfchlichen Geift felbft und ift ihm Beburfniß. Man mußte, wenn man ihn bavon befreien wollte, ehe man ihm alles Unerklarbare in ber Natur und ben Erscheinungen des Lebens erklart hat, entweder ben Busammenhang zwischen Wir-Bungen und Urfachen gerreiffen, und ihn gewohnen. Wirfungen zu beobachten, ohne fich um die Urfache bagu zu bekummern, b. h. nicht mehr zu benten fondern blos ju genießen und ju bulben. mas ber Bufall bringt, ober man mußte bie immer geschaftige, bindende und einkleibende Phantafie in ihm tobten, die überall anblumt, wo fur ben benkenben Berftand noch feine Ernte fteht. Aber, mer vermag bas Gine ober bas Unbere? Wer fann es auch nur wollen?

Es ist wahr, daß un fer. Geisterglaube ein geschmackloser und häßlicher Geisterglaube sen, und wir haben ihn, ober wenigstens die Keime dazu ber christlichen Religion zu verdanken, so wie wir sie empfangen haben, auf daß es wahr bleibe, die Borssehung gebe und kein so großes und schähdares Gut, zu dem wir nicht eine kleine Zugabe von Ungemach mitnehmen mussen, so wie nach dem

alten Sprichwort auch umgekehrt, fein Unglud fo groß ift, es fen benn ein fleines Glud babei.

Jebe Nation, die sich frei bilbete, schaffte sich ihre eigene Mythologie, oder modificirte sich die entlehnte ihrem Genius gemas. Sep sie ursprünglich so roh und durftig sie wolle, sie ist wie das Bolk bem sie angehört, ihm, seinem Charakter, seinen Bedürfnissen, seinem Boden und himmel eigen, oder angeeignet, und kann mit der Zeit sich veredeln und sinnig bereichern, wie das Bolk selbst sich veredelt, seinen Boden um sich verschönert und sein himmel über ihm milber und heiterer wird.

Die Mnthologie ber Deutschen mar, so viel wir von ihr miffen, einer folchen Beredlung und Bereicherung mohl fahig, aber fie mußte ber chriftlichen Religion weichen, die und einen fremben unnationalen Geifterglauben brachte, den fie jum Theil felber nur von den Juden, fo wie biefe von ben Chaldaern aufgeladen hatte, und der unter unferm nordlichen Simmel, fur welchen er nicht geeignet ift, nothwendig verkruppelte, und die Triebkraft feiner noch unentwickelten Bluthenknospen verfer, wie eine Pflange, bie ihr aus ihrem marmen heimischen Boden in einen andern und schlechtern verfett. muffen wir felbft, wenn wir bas Bedurfnig eines eblen Beifterlebens um uns fuhlen, und uns in feine entzauberten Rreife zuruck fehnen und gerne zurūct / 1

aurud taufchen wollen, noch einmal zu einer frem: ben, aber unter ihrem eigenen himmel frei und unbeschrien ausgebildeten Mnthologie, der griechis fchen , areifen , weil wir unfere eigenthumliche verloren haben und ben eingetauschten orientalischen Beifterglauben mit feinen fpatern abenblanbifchen Musmuchfen nicht brauchen tonnen. Und bem gemeinen Mann, ber von ben Gottern Griechenlands nichts weiß, und wegen ihrer Unvertragbarfeit mit bem driftlichen Religionsglauben nichts wiffen barf. bleibt jur Belebung ber Ratur um ihn ber, und gur Belebung feiner eigenen Bohnung mit unfinnlichen Befen und personifizirt wirkenben Urfachen zu unerflarbaren Wirkungen nichts übrig, als, ein Paar unschulbige Berggeister abgerechnet, Die bofen Beifter, die in ber Luft herrichen, Die Beifter alter Ritter, Monche und Miffethater im 3minger gerftorter Burgen, umgebauter Rlofter und moberner Sochgerichte und Rirchhofe, bochft felten und immer feltener fast nur noch bei andern ba und bort ein Engel, und es mare, (incidenter es zu ermahnen), eine Rrage, die nicht nur in pfochologischer, fobann felbit in moralischer und religiofer Sinficht eine Unterfuchung verdiente, marum ber Glaube an einen Berkehr der Engel auf der Erde fast gant verfcmunden ift, mabrend ber Teufelsalaube noch fraftig fich behauptet, und warum jener fich nie fo entwickelt und ausgebilbet und mannigfaltig mobificirt hat, wie biefer, ba boch bie Bibel eben fo

viele, wo nicht mehr, und ficherere wenigstene an-

Indessen ift es nun mit unserm Bolksaberglauben, wie es ist, und die Zeit die ihn uns gegeben hat, laßt sich nicht mehr zurückspinnen. Aber
ich glaube, es ware bem Beruf weiser Bolkslehrer
angemessen, ihn einzuschränken, ihn wo möglich
zu verschönern und zu veredeln, und durch besonnene Leitung unschädlich zu machen und zu moralischen Zwecken zu benuten

- 1) Weil er'so tief in der Natur des finnlichen Menschen und in der sinnlichen Natur jedes Menschen überhaupt liegt, und nicht in sie hineingetragen, sondern in ihr geboren und daheim ist.
- 2) Weil wir alle noch gar nicht gewiß wiffen, wenn wir auch um unferer Auftlarung zu schmeicheln und zu wissen meinen, daß es gar keine Geister, keine unsichtbaren Bewohner unferes Planeten und keinen verborgenen Verkehr von ausserichten Geistern mit ihm gebe. Ober woher wüsten wirs, die wir noch das Datum angeben können, vor welchem man von den magnetischen, elektrischen, galvanischen und andern physischen Kräften und ihrem Einsluß nichts wußte? Es ist viel leichter von etwas Bekanntem wissen, daß es

fen, als von dem Unbekannten, und boch an 'fich Möglichen beweifen, baß es nicht fen.

- 3) Gefest, wir miffens und ertennens aus fichern Grunden a priori ober aus einem Bahrheitsgefühl, bas oft, und vielleicht in ben meiften Rallen, den mangelhaften Beweifen bas Complementum gur Ueberzeugung gibt, wie werben mir bem hemeinen Mann unfere Uebergung mitzutheilen im Stande fenn, wenn wit nicht in jedem einzelnen Fall, bas, mas et fur Geiffermirkung halten muß, naturlich gu erflaren ober bie vorgeblichen gatta gu miber. legen miffen? Soll er uns gegen feine bermeinten ober wirklichen Erfahrungen und feine befestigten Trabitionen aufs Wort glauben ? Wirb ers? Wollen wirs verlangen, bie wir boch felber gegen allen blinden Glauben eifern ?
- 4) Noch einmal gesetz, wir wiffens und erkennens, glauben wenigstens immer, baß verwandte Geister uns umschweben und besuchen
  können, wir sind ausgegangen aus dem lieblichen Paradies, wo noch die Elohim in der Abendkühle unter den Baumen wandeln, und
  der Cherub der Aufklärung steht an der Pforte
  und läst uns nicht mehr hinein, — um was
  ists besser mit uns geworden? Blicken wir
  nicht noch oft über die Planken hinein und

sehnen und zurud? Warum bieten wir so gerne ben Dichtern die Hand, die und durch unbewachte Seitenpfortchen wieder auf einen Augenblick Kneinführen? Warum kommen wir so oft mit einer hohern Weihe fur das Schone und Gute wieder heraus?

- 5) Man tann ben Glauben, bag es Geifter gebe, menn er nur verebelt ift, ohne Unftand als eine porliegende Schange.um ben Glauben an Gott, und in einigen Modificationen beffelben. um den Glauben an Seelenunfterblichfeit und an Bergeltung nach bem Tobe fur bas Unveraoltene vor bem Tobe, alfo mohl fur bie brei wichtigften und heiligften Glaubenslehren anseben. Immer aut fur bie aute Sache, wenn bie feinbliche Dacht bes Unglaubens unferer und ber funftigen Tage, erft nach und nach lange an folden Borwerken niederzureißen hat, ehe fie ben Ratapult an bas Beilige felber anfegen fann. Warum wollen wir es thun, die wir das Beilige zu bewahren ba find? Last une, wie die Weifen aller Beiten. Bahrheit in die Mythen legen, falls wir fie bafur halten, und bem gelehrten Bunftgeift entfagen, ber ba will, bag alle Menfchen, fabig bazu ober unfabig, bie Babrbeit in ber namlichen reinen Form anschauen und fefthalten follen!
- 6) Chriftus felber und feine Apoftel, auch bamals

noch, ale fie ben beiligen Beift empfangen hatten, ber fie in alle Wahrheit leitete, begunftigen in ihrer Lehre ben Glauben an ben Einfluß auter und bofer Beifter mehr, als fie ihm entgegen arbeiten. Glaubten er und fie felber baran, fo werben wir wohl auch feine anbere Bahl haben. Befolgten fie aber nur bie Klugheitsmarime ber vorigen Rum= mer, fo geben fie uns ein beherzigungsmerthes Beifviel. Dber mare ber gemeine ober gemeinfte Mann en gros jest gereifter und empfanglicher fur bie reine trodene Wahrheit ohne Bulle, als bamals bie Juben, Griechen und Romer , bereitwilliger feine Borurtheile abzulegen, und wir ficherer, baß er nicht mit feinen Irrthumern auch bie Mahrheit wegwerfen murbe, bie fich in jene mifcht, wie bas Licht in bie Finsterniß in ber milben Dam= merung. Das Fortruden in ber Ralenber-Jahrzahl macht wohl ben Menschen, aber nicht die Menschheit reifer.

So viel von ben Beiftern.

Gin Gespenst ist ein sichtbar gewordener Geist, und zwar nach bem Sprachgebrauch boser Art. Das Wort scheint von Spinnen herzukomsmen und eben das namliche mit Gespinnst (Luft oder Hirngespinnst) zu seyn. Wenigstens verdient es diese Ableitung, obgleich Abelung bas alt-

beutsche Mort: Spanen, Ueberreden für das Stamms wort halt, und Gespenst bei den Alten oft Suggestio diabolica bedeutet.

Se fteht baber Matth. 14, 26. richtig φαντασμα und Luther übersett richtig, Sie fprachen: es ist ein Gespenst, obgleich in andern Stellen z. 28. Lucas 24, 37. wieder πνευμα gesetzt wird.

Ein sichtbarer Geist ware nun freilich nach bem Begriff ein Wiberspruch, folglich ein hirnges spinnst. Aber seine Gegenwart darf nach der achten Gespensten darf nach der achten Gespensten durch eine scheinbare hurch eine Schwerbt mitten durch ihn hinfahren können, ohne ihn zu verwunden. Und er ist demnach ein Luftgespinnst. Christus besehrt baber seine Jünger richtig, wie natürlich: "Tretet näher und betastet mich. Ein Geist (Gespenst) hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, daß ich habe."

Dem Gespennsterglauben möchte ich nun freitich bas Wort nicht reben. Er scheint blos zum
Schrecken und Betrugen gut zu sepn. Indessen
überlasse ich die Borschläge, wie er zu vertilgen sep,
mit Bescheibenheit benen Menschenkennern unter uns, die in ihrer nahern Berührung mit dem gemeinen Mann, zu den längst bekannten und leicht zu sindenden heilmitteln gegen diesen Aberglauben neue und wirksamere mögen gefunden haben. }

### Hang zur Abgötterei.

Dana sur Abgöttevei ist in einem gewissen Sinn ber Menschheit, so wie fie im Sangen vor bem Blid bes Beobachters fich barftellt, nach bem Dage, Berhattniß und ber Richtung ihrer geiftigen Rrafte naturlich, unwiderstehlich, burch feine Damme eingufchranten, burch feine Gewalt auszulofchen. : 3d will fagen, es ift bem Gros ber Menfcheit nicht moglich fich einen reinen wurdigen Begriff ber Gottheit, ein weines geiftiges, umfaffendes Bilb feiner Bollfommenheiten gu benten. Es wird felbit bem Beifen fcmer es zu abftrabiren, von finnlig dem Bufat rein, und immer fest ju halten. lange es auch jenem, und ift es biefem gelungen, fo ift es erft fein Gott nach feinen Beburfniffen. Rur ein Gott fur feinen Berftand, wenn er einen Segenstand fucht, an bem er feine Denkeraft jur viele, wo nicht mehr, und ficherere wenigstens an-

Indeffen ift es nun mit unferm Bolksaberglauben, wie es ift, und bie Beit bie ihn uns gegeben hat, laßt sich nicht mehr juruckspinnen. Aber
ich glaube, es ware bem Beruf weiser Bolkslehrer
angemessener, ihn einzuschränken, ihn wo möglich
zu verschönern und zu verebeln, und burch besonnene Leitung unschäblich zu machen und zu moralischen Zwecken zu benugen

- 1) Weil er'so tief in der Natur des finnlichen Menschen und in der sinnlichen Natur jedes Menschen überhaupt liegt, und nicht in sie hineingetragen, sondern in ihr geboren und baheim ist.
- 2) Beil wir alle noch gar nicht gewiß wiffen, wenn wir auch um unserer Auftlarung zu schmeicheln und zu wissen meinen, daß es gar keine Geister, keine unsichtbaren Bewohner unseres Planeten und keinen verborgenen Berkehr von ausserichten Geistern mit ihm gebe. Ober woher wüsten wirs, die wir noch das Datum angeben können, vor welchem man von den magnetischen, elektrischen, galvanischen und andern phpsischen Kräften und ihrem Einfluß nichts wußte? Es ist viel leichter von etwas Bekanntem wissen, daß es

fen, als von bem Unbekannten, und boch an 'fich Möglichen beweifen, bag es nicht fen.

- 3) Gefeht, wir miffens und ertennens aus fichern Grunden a priori ober aus einem Wahrheitsgefühl, bas oft, und vielleicht in ben meiften Rallen, den mangelhaften Beweifen bas Complementum gur Uebergeugung gibt, wie merben mir bem hemeinen Mann unfere Uebergung mitzutheilen im Stande fenn, wenn wit nicht in jedem einzelnen Rall, bas, mas et fur Geifterwirkung halten muß, naturlich gu erflaren ober bie vorgeblichen gatta gu wiber. legen wissen? Goll er uns gegen feine vermeinten ober wirklichen Erfahrungen und feine befestigten Traditionen aufs Wort glauben ? Wird ers? Wollen wirs verlangen, bie wir boch felber gegen allen blinden Glauben eifern ?
- 4) Noch einmal gefest, wir wiffens und erkennens, glauben wenigstens immer, daß verwandte Geister uns umschweben und besuchen
  können, wir sind ausgegangen aus dem lieblichen Paradies, wo noch die Clohim in der Abendkühle unter den Baumen wandeln, und
  der Cherub der Aufklärung sieht an der Pforte
  und läst uns nicht mehr hinein, — um was
  ists bester mit uns geworden? Blicken wir
  nicht noch oft über die Planken hinein und

sehnen uns zurud? Warum bieten wir so gerne ben Dichtern bie Hand, bie uns burch unbewachte Seitenpfortchen wieder auf einen Augenblick Kneinführen? Warum kommen wir so oft mit einer hohern Weihe für bas Schone und Gute wieder heraus?

- 5) Man tann ben Glauben, bag es Geifter gebe, menn er nur verebelt ift. ohne Unftand als eine porliegende Schange.um ben Glauben an Gott, und in einigen Mobificationen beffelben. um ben Glauben an Scelenunfferblichfeit und an Bergeltung nach bem Tobe fur bas Unvergoltene vor dem Tode, alfo mohl fur bie brei wichtigiten und heiligften Glaubenslehren anseben. Immer gut fur bie gute Sache, wenn bie feinbliche Macht bes Unglaubens unferer und ber funftigen Tage, erft nach und nach lange an folden Bormerten niebergureiffen hat, ehe fie ben Ratapult an bas Beilige felber anfegen fann. Marum wollen mir es thun, die wir bas Beilige zu bemahren ba find? Lagt uns, wie bie Beifen aller Beiten, Wahrheit in die Mythen legen, falls wir fie bafur halten, und bem gelehrten Bunftgeift entfagen, ber ba mill, daß alle Menfchen, fahig bazu ober unfahig, die Bahrheit in ber namlichen reinen Form anschauen und fefte halten follen!
- 6) Chriftus felber und feine Apostel, auch bamals

noch, als fie ben beiligen Beift empfangen hatten, ber fie in alle Wahrheit leitete, begunftigen in ihrer Lehre ben Glauben an ben Einfluß guter und bofer Beifter mehr, als fie ihm entaegen arbeiten. Glaubten er und fie felber baran, fo merben mir mohl auch feine andere Wahl haben. Befolgten fie aber nur die Rlugheitemarime ber vorigen Rum= mer, fo geben fie uns ein bebergigungswerthes Beifpiel. Dber mare ber gemeine ober gemeinfte Mann en gros jest gereifter und empfanglicher fur bie reine trodene Wahrheit ohne Bulle, ale bamale bie Juben, Griechen und Romer, bereitwilliger feine Borurtheile abzulegen, und wir ficherer, bag er nicht mit feinen Errthumern auch bie Mahrheit wegwerfen murbe, bie fich in jene mifcht, wie bas Licht in die Rinfternif in ber milben Dam= merung. Das Fortruden in ber Ralenber-Jahrzahl macht wohl ben Menfchen, aber nicht Die Menschheit reifer.

So viel von ben Beiftern.

Ein Gefpenst ist ein sichtbar gewordener Geist, und zwar nach dem Sprachgebrauch boser Art. Das Wort scheint von Spinnen herzukomsmen und eben das namliche mit Gespignst (Luft oder Hirngespinnst) zu seyn. Wenigstens verdient es diese Ubleitung, obgleich Abelung das alt-

beutsche Wort: Spanen, Ueberreben fur bas Stamm, wort halt, und Gespenst bei ben Alten oft Suggestio diabolica bebeutet.

Ce fteht baber Matth. 14, 26. richtig φαντασμα und Luther überfest richtig, Sie fprachen: es ist ein Gespenst, obgleich in andern Stellen 3. B. Lucas 24, 37. wieder πνευμα gesest wird.

Ein sichtbarer Geist ware nun freilich nach bem Begriff ein Wiberspruch, folglich ein Hirnges spinnst. Aber seine Gegenwart darf nach ber achsten Gespenssert darf nach ber achsten Gespensserlich nur durch eine scheinsbare Hulle dem Auge erkennbar werden. Man muß mit einem Schwerdt mitten durch ihn hinfahren können, ohne ihn zu verwunden. Und er ist demnach ein Luftgespinnst. Christus belehrt baber seine Junger richtig, wie naturlich: "Tretet naher und betastet mich. Ein Geist (Gespenst) hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, daß ich habe."

Dem Gespennsterglauben mochte ich nun freitich bas Wort nicht reben. Er scheint blos zum Schrecken und Betrügen gut zu seyn. Indessen überlasse ich die Worschläge, wie er zu vertilgen sey, mit Bescheibenheit benen Menschenkennern unter uns, die in ihrer nahern Berührung mit bem gesmeinen Mann, zu den langst bekannten und leicht zu sindenden heilmitteln gegen diesen Aberglauben neue und wirksamere mogen gefunden haben.

#### IV.

### Hang zur Abgötterei.

Dang gur Abgöttevei ist in einem gewissen Sinn ber Menschheit, so wie fie im Sangen vor bem Blid bes Beobachters fich barftellt, nach bem Dage, Berhaknif und ber Richtung ihrer geiftigen Rrafte naturlich, unwiderftehlich, burch feine Damme eingufchranten, burch feine Gewalt auszulofchen. : 3d will fagen, es ift bem Gros ber Menfcheit nicht moglich fich einen reinen wurdigen Begriff ber Gottheit, ein weines geiftiges, umfaffenbes Bilb feiner Bollfommenheiten au benfen. Es wird felbit bem Beifen fchwer es zu abftrabiren, von finnlichem Bufag rein, und immer fest ju halten. långe es auch jenem, und ift es biefem gelungen, fo ift es erft fein Gott nach feinen Beburfniffen. Rur ein Gott fur feinen Berftand, wenn er einen Gegenstand fucht, an bem et feine Denkeraft gut

viele, wo nicht mehr, und ficherere wenigstens an-

Inbessen ist es nun mit unferm Bolksaberglauben, wie es ist, und die Beit die ihn uns gegeben hat, lagt sich nicht mehr zuruckspinnen. Aber
ich glaube, es ware dem Beruf weiser Bolkslehrer
angemessen, ihn einzuschränken, ihn wo möglich
zu verschönern und zu veredeln, und durch besonnene Leitung unschädlich zu machen und zu moralischen Zwecken zu benuten

- 1) Weil er' so tief in der Natur des finnlichen Menschen und in der sinnlichen Natur jedes Menschen überhaupt liegt, und nicht in sie hineingetragen, sondern in ihr geboren und baheim ist.
- 2) Weil wir alle noch gar nicht gewiß wissen, wenn wir auch um unserer Aufklarung zu schmeicheln und zu wissen meinen, daß es gar keine Geister, keine unsichtbaren Bewohner unseres Planeten und keinen verborgenen Verkehr von ausserirbischen Geistern mit ihm gebe. Der woher wüsten wirs, die wir noch das Datum angeben können, vor welchem man von den magnetischen, elektrischen, galvanischen und andern physischen Kräften und ihrem Einsluß nichts wußte? Es ist viel leichter von etwas Bekanntem wissen, das es

fen, als von dem Unbekannten, und doch an 'fich Möglichen beweisen, daß es nicht fen.

- 3) Gefest, wir wiffens und ertennens aus fichern Grunden a priori ober aus einem Wahrheitsgefühl, bas oft, und vielleicht in ben meiften Källen, den mangelhaften Beweisen bas Complementum gur Ueberzeugung gibt, wie werben wir bem hemeinen Mann unfere Ueberaung mitzutheilen im Stande fenn, wenn wit nicht in jedem einzelnen gall, bas, mas et fur Geifterwirkung halten muß, naturlich gu erklaren ober bie vorgeblichen Rafta gu wiber. legen miffen? Soll er uns gegen feine vermeinten ober wirklichen Erfahrungen und feine befestigten Trabitionen aufs Wort glauben ? Wird ers? Wollen wirs verlangen, bie wie boch felber gegen allen blinden Glauben eifern ?
- 4) Noch einmal geset, wir wissens und erkennens, glauben wenigstens immer, baß verwandte Geister uns umschweben und besuchen
  können, wir sind ausgegangen aus dem lieblichen Paradies, wo noch die Clohim in der Abendkuhle unter den Baumen wandeln, und
  der Cherub der Aufklärung steht an der Pforte
  und läst uns nicht mehr hinein, — um was
  ists besser mit uns geworden? Blicken wir
  nicht noch oft über die Planken hinein und

sehnen uns zurud? Warum bieten wir so gerne ben Dichtern bie Hand, bie uns burch unbewachte Seitenpfortchen wieber auf einen Augenblick Kneinführen? Warum kommen wir so oft mit einer höhern Weihe fur bas Schone und Gute wieder heraus?

- 5) Man tann ben Glauben, bag es Beifter gebe, menn er nur veredelt ift; ohne Unftand als eine porliegende Schange.um ben Glauben an Gott, und in einigen Modificationen beffelben, um ben Glauben an Seelenunsterblichkeit und an Bergeltung nach bem Tobe fur bas Unvergoltene vor bem Tode, alfo mohl fur bie brei wichtigften und heiliaften Glaubenslehren anseben. Immer gut fur bie gute Sache, wenn bie feinbliche Dacht bes Unglaubens unferer und ber funftigen Tage, erft nach und nach lange an folden Bormerten niederzureißen hat, ehe fie ben Ratapult an bas Beilige felber anfegen fann. Warum wollen wir es thun, die wir bas Beilige zu bemahren ba find? Lagt une, wie bie Beifen aller Beiten. Bahrheit in die Dothen legen, falls wir fie bafur halten, und bem gelehrten Bunftgeift entfagen, ber ba will, bag alle Menichen, fahig baju ober unfahig, die Babrheit in ber namlichen reinen Form anschauen und fefthalten follen!
- 6) Chriftus felber und feine Apoftel, auch bamals

noch, ale fie ben beiligen Beift empfangen hatten, ber fie in alle Wahrheit leitete, begunftigen in ihrer Lehre ben Glauben an ben Einfluß auter und bofer Beifter mehr, als fie ihm entaegen arbeiten. Glaubten er und fie felber baran, fo werben wir wohl auch feine anbere Mahl haben. Befolgten fie aber nur bie Klugheitemarime ber vorigen Rum= mer, fo geben fie uns ein bebergigungswerthes Beifviel. Dber mare ber gemeine ober gemeinfte Mann en gros jest gereifter und empfanglicher fur bie reine trodene Bahrheit ohne Sulle, als bamals bie Juben, Griechen und Romer , bereitwilliger feine Borurtheile abzulegen, und wir ficherer, baf er nicht mit feinen Irrthumern auch die Mahrheit wegwerfen murbe, bie fich in jene mifcht, wie bas Licht in bie Finsterniß in ber milben Dammerung. Das Fortruden in ber Ralender-Jahrzahl macht wohl ben Menfchen, aber nicht bie Menschheit reifer.

So viel von den Beiftern.

١

Gin Gefpenst ist ein sichtbar gewordener Geist, und zwar nach dem Sprachgebrauch boser Art. Das Wort scheint von Spinnen herzukomsmen und eben das namliche mit Gespinnst (Luft oder Hirngespinnst) zu seyn. Wenigstens verdient es diese Ableitung, obgleich Abelung bas alt-

5

beutsche Wort: Spanen, Ueberreden für das Stamms wort halt, und Gespenst bei den Alten oft Suggestio diabolica bebeutet.

Es steht baher Matth. 14, 26. richtig φαντασμα und Luther übersett richtig, Sie sprachen: es ist ein Gespenst, obgleich in andern Stellen 3. 28. Lucas 24, 37. wieder πνευμα gefest wird.

Ein sichtbarer Geist ware nun freilich nach bem Begriff ein Wiberspruch, folglich ein Hirnges spinnst. Aber seine Gegenwart barf nach ber achsten Gespenssert bare nach ber achsten Gespenssertlich nur burch eine scheinbare Hülle bem Auge erkennbar werben. Man muß mit einem Schwerdt mitten burch ihn hinfahren können, ohne ihn zu verwunden. Und er ist bemnach ein Luftgespinnst. Christus belehrt baher seine Jünger richtig, wie natürlich: "Tretet naher und betastet mich. Ein Geist (Gespenst) hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, daß ich habe."

Dem Gespennsterglauben möchte ich nun freilich bas Wort nicht reden. Er scheint blos zum Schrecken und Betrügen gut zu senn. Indessen überlasse ich die Borschläge, wie er zu vertilgen sep, mit Bescheibenheit benen Menschenkennern unter uns, die in ihrer nahern Berührung mit dem gemeinen Mann, zu den langst bekannten und leicht zu sindenden heilmitteln gegen diesen Aberglauben neue und wirksamere mögen gefunden haben.

### Hang zur Abgötterei.

Dang gur Abgöttevei ist in einem gewissen Sinn ber Menschheit, so wie fie im Sangen vor bem Blid bes Beobachters fich barftellt, nach dem Dage, Berhattnis und ber Richtung ihrer geiftigen Rrafte naturlich, unwiderftehlich, burch teine Damme eingufdranten, burch feine Gewalt auszulofden. : 3d will fagen, es ift bem Gros ber Menfchheit nicht moglich fich einen reinen wurdigen Begriff ber Bottheit, ein reines geiftiges, umfaffenbes Bilb feiner Bollfommenheiten au benten. Es wird felbit bem Beifen fchwer es zu abftrabiren, von finnlichem Bufag rein , und immer fest gu halten. Gelange es auch jenem, und ift es biefem gelungen. fo ift es erft fein Gott nach feinen Beburfniffen. Rur ein Gott fur feinen Berftand, wenn er einen Gegenstand fucht, an bem et feine Denteraft jem

bochften moglichen angestrengten Sobe hinauf beben tann . aber tein Gott fur bas Berg, fein Gott fur bas Leben : ein Gott, bei beffen Gebanken feibit bie feinere, eblere Ginnlichkeit, bie boch immer befchaftigt fenn will, und mit ins Intereffe bes Berftanbes gezogen fenn muß, wenn etwas fur ben Menschen Intereffe haben foll, fo gar nichts zu fagen und zu thun bat. Rein Bunder alfo, bag fie fich etwas ju thun macht, und ihre Ranten fcbiefen und an bem intellektuellen Begriff fich anschmiegen und anklammern, ober auch, wenn er fie nicht faffen und festhalten fann, abwarts an ter . Erde hinkriechen laft. Alle Rationen, die fich felbft überlaffen blieben, haben baber auf dem einen ober anbern Beg fich in grobere ober feinere Abgetterei. ober meniaftens Gottesbilbnerei verloren. Entwider haben fie bie Gottheit unwurdig gur Menfchlichkeit hinabaezogen, ober irbifche finnliche Gegenstanbe auf ben Thron ber Gottheit erhoht. Gludlich genug, wenn bie Bilbung bes Gottes ober Gotterglaubens nicht bem Bufall ober ber roben Sinnlichkeit bes großen Saufens überlaffen blieb, fondern ba oder bort von einem Beifen und Guten ber Ration . fur ben Genius und die Raffungetraft feiner Dit= burger beforgt und festgefest mar.

Selbst eine Nation, bei ber Glaube und Berehrung eines Gottes, ohne Bild, Staats=grundgesets war, die jubifche, eine Nation, bei ber biefer Gottesglaube so genau und innig in die Ge-

fchichte, politische Berfaffung und hausliche Lebensart vermebt mar, bei ber bie muthvollften, feurigften und aufgeklarteften Lehrer bes mahren Gottesglaubens auftraten, bei ber fur die Sinnlichfeit burch ben prachtvollften, mannigfaltigften Ceremo= niendienst fcbien geforgt zu fenn, bei ber bie Borfehung fast burch unmittelbare Unstalten und Gin= wirfungen ben Glauben an die Grundmahrheit aller Religionskenntniffe ju bemahren ichien, felbft bie jubifche Nation fcmantte alle Augenblicke uber bie fchmale, fchmer zu haltenbe Linie hinaus, agof gulbene Ralber, buhlte fremben Gottern nach, und opferte auf ben Soben. Gelbft biefe Nation, als fie von dem Taumel ber unvernunftigen Gottesverfinnlichung geheilt und genuchtert ichien, icheiterte noch mit ihrer Bernunft an bem rein mofaischen Gettesbegriff und fah fich entweder auf die burre Sandbank pharisaischer Orthodorie, Cafuistik und Biererei, ober an die harte Rlippe bes fabbucaifchen Unglaubens verschlagen. - Bar eine ichonere, murbigere und wohlthatigere Muskunft moglich, ale bie, welche bie Gottheit traf, als fie ben erhabenften und reinsten Begriff ihres Wefens und ihrer Boll. fommenheiten durch einen guten Menfchen lehrte, und bas Beiftige und Unbegreifliche und Unfichtbare in dem guten Menschen felber verkorperte ? Ronnte fie dem ichmachen Dienschenherzen, bas nun einmal Bild ftatt Begriffes und einen menfchlichen Gott haben mußte, ein edleres Bilb, und einen gottlis thern Menfchen, ober einen menfchlichern Gott gur

A,

Liebe, Berehrung und zum Bertrauen aufflellen, als den, welchen fie aufgestellt hat — Jesum? Und wenn auch der kirchliche Begriff zu weit geht, ist er nicht der unschädlichste und noch immer der würdigste, die Lücke, die Gott dem schwachen Menschenherzen und der lebhaften Sinnlichkeit selber öffnete, weil sie boch irgend wo einen freien Spielraum haben mußte? War es nicht Weisheit, daß er ihr diese Lücke öffnete, damit sie nicht an einem gefährlichern Ort die Schranken der Wahrheit durchbräche?

V.

### Glaube und Bergeltung.

Es tst mir nicht genug zu vermuthen, baß Gott in einem Leben überhaupt bas Gute belohnen, und bas Bose ahnden werde. — Er wird wohl ben Guten, b. h. den der mehr Gutes als Boses gesthan hat, die Folgen seiner bosen Handlungen gleichwohl auch fühlen lassen, so wie dem Bosen, aus den Folgen seiner guten Handlungen Eropsen der Linderung in den bittern Kelch sich mischen werden. Also keine absolute Seligkeit und keine ganz trostelose Hölle, so wie auf der Erde keine absolute Ausgend und kein absolutes Lasend und kein absolutes Lasend

Aber wenn ich fragen foll: was wird fenn? so muß ich die Frage, was senn werde? und nicht was mir bas liebste ware? beantworten, fonst bin ich ١

bem Thoren gleich, ber fich einbilbet, er muffe biefesmal im Lotto gewinnen, weil er bes Gewinftes
fo gar bedurftig ift, und konnte leicht bem noch größern Thoren gleich werben, ber auf ben zukunftigen Gewinn hin schon rechnet und zehret.

Der Glaube an einen buffenben Erlofer, er fep gegrundet oder nicht, ift allemal troftlich im Leben und am Rande bes Grabes, fur ben, der glauben kann

Der nicht an ihn glauben mag ober fann. muß biefes Troftes entbehren; uber ben Rand aber bes Grabs hingus tann es wohl wenig ichaben, nicht geglaubt zu haben, mas man nicht glauben tonnte. Denn mare biefer Glaube eitel, fo mare es offenbar beffer nicht ju glauben an bas, und nicht zu hoffen nuf bas, mas nicht ift. Bare aber wirklich ein buffender Erlofer ba, - nun bann ich traue Gott ichon ohne Erlofer gu, und es ift mir begreiflich, bag er mich um meiner menschlichen Fehler willen que Liebe nicht gang und nicht ewig ungludlich machen werbe. Bat er aber wirklich feis nen eingeborenen Sohn auch noch jum Suhnopfer bahin gegeben, fo muß er mich noch mehr lieben, als ich ihm zutraue, mehr als alle Bernunft begreifen fann, fo fann er vermoge feiner großern unbegreiflichen Liebe nicht thun, mas er ichon nach feiner geringeren begreiflichen Liebe nicht batte thun tonnen, fo tann er teinem fapriciofen Bobltbater

gleichen, der alle feine Wohlthaten an wunderliche Bebingungen fnupft. Und bas thate er boch, wenn er ben, welcher bas, mas bie protestantische ober fatholische Rirche fagt, (weil er nicht prufen fann ober mag), gerabeju glaubt, felig machte, und ben ber gern glauben mochte, und gewiß glauben murbe, wenn er fonnte, verbammen wollte. - Bas ift auch Glaube an fich ? Wer nicht glaubt, um gu handeln, ber erfullt, um bie wichtigfte Bohlthat au erlangen, die einfaltigfte Bedingung. Wer glaubt . und barum aut handelt, weil er glaubt, - ben Gludlichen macht fein Glaube felia. ohne ben Glauben aut handelt, auch beffen wirb fich Gott erbarmen, ober es fomme feiner und uberrede mich , Gott habe bie Menfchen fo lieb , bag er auch feinen Sohn fur fie babin gegeben babe.

#### VI.

# Ein Vermuthungsgrund für die Immaterialität der Seele.

Die Physiker haben erwiesen, baß ber Körper bes Menschen sich unaufhörlich wandele und in wenig Jahren allen Theilen nach ein ganz veränderter und neuer Körper sey. Also nach zehn Jahren auch anbere Nerven, ben Bestandtheilen nach — und anderer Nervensaft, natürlich, und boch noch immer die alte Seele; — die Seele muß also nicht aus Materie bestehen.

Mein Körper hat sich nämlich nun schon wenigstens zum brittenmal ganz geanbert, und ich
habe nichts bavon gemerkt, habe immer bas nämlis
che Bewußtsenn gehabt; fühle, baß ich noch immer
bas nämliche Individuum bin. Was ists für ein

Theil meines Wesens in mir, ber dieses fühlt und erkennt? Was ist für ein sirer Punkt meines unveränderlichen Daseyns in mir, vermöge dessen icht trot alles Abreibens und Wegdünstens der Materie boch immer der Nämkiche bin? Muß es nicht selbst etwas Unwandelbares und sanit etwas Immateriels les seyn?

Dag die vernarbte Wunde an dem Arm, den ich jest habe, noch flicht, wie fie an dem fach, an welchem fie geschlagen und geheilet mard, ift noch Die Marbe felbst belehrt mich . baß beareiflich. hier die Theile auf eine fehlerhafte unnaturliche Art jufammengefest find, und bag hier die organische Wirkung ber Natur fo lange nicht zurücktreten konne, fo lange fich die Narbe nicht verliert. Alfo auch die neuen Theile feten fich allemal wieder feb. lerhaft an, und fo lang muß ich immer neuen Schmerz empfinden. Nicht bie Bunbe, bie ich vot zwanzig Jahren empfangen habe, auch nicht bie Narbe, bie fich damals überzog, fticht mich jest mehr, fonbern bie, welche ich jest habe, aus bem namlichen Grund, warum mich jene fcmerate. Das mare also begreiflich.

Daß ich aber eine Rebe, ein Gebicht, eine Musik, die ich mit meinem jegigen Dhr hore, wieber als die namliche erkennen kann, die ich vor funfzehn Jahren schon auswendig gelernt, ober auch nur mit besonderem Untheil und Wohlgefallen gehört hatte?

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist.

#### VII.

### Auferstehung.

Cep ber Glaube, baß wir in ber Auferstehung ben nämlichen Körper wieder bekommen sollen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir boch wenigstens eine physische Bahrheit, die am ofterften ale Ginwendung gegen ihn gebraucht wird, gerabe fur ihn gut fenn, wenigstens ihm einen recht erträglichen Sinn zu geben. "Die, fagt man, ift ja ber Seper ber namliche; unaufhorlich geben ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an bie Stelle berfelben an. Sochftens nache gehn Jahren ift von allen Theilen, die ich jest gu meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Natur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie gulett ber ganze Körper ber Natur heimfällt und in fine Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

Liebe, Berehrung und zum Vertrauen aufstellen, als ben, welchen fie aufgestellt hat — Jesum? Und wenn auch der kirchliche Begriff zu weit geht, ist er nicht der unschädlichste und noch immer der würdigste, die Lude, die Gott dem schwachen Menschenherzen und der lebhaften Sinnlichkeit selber öffnete, weil sie boch irgend wo einen freien Spielraum haben mußte? War es nicht Weisheit, daß er ihr diese Lude öffnete, damit sie nicht an einem gefährlichern Ort die Schranken der Wahrheit durchbrache?

V.

### Glaube und Bergeltung.

Es tst mir nicht genug zu vermuthen, daß Gott in einem Leben überhaupt das Gute belohnen, und das Bose ahnden werde. — Er wird wohl den Guten, d. h. den der mehr Gutes als Boses gesthan hat, die Folgen seiner bosen Handlungen gleichwohl auch fühlen lassen, so wie dem Bosen, aus den Folgen seiner guten Handlungen Eropsen der Linderung in den bittern Kelch sich mischen werden. Also keine absolute Seligkeit und keine ganz trostelose Hölle, so wie auf der Erde keine absolute Ausgend und kein absolutes Laster.

Aber wenn ich fragen foll: was wird fenn? fo muß ich die Frage, was fenn werbe? und nicht was mir bas liebste ware? beantworten, fonst bin ich . #2

Liebe, Berehrung und zum Vertrauen aufstellen, als ben, welchen sie aufgestellt hat — Jesum? Und wenn auch ber kirchliche Begriff zu weit geht, ist er nicht ber unschädlichste und noch immer ber würdigste, die Lude, die Gott dem schwachen Menschenherzen und ber lebhaften Sinnlichkeit selber öffnete, weil sie boch irgend wo einen freien Spielraum haben mußte? War es nicht Weisheit, daß er ihr biese Lude öffnete, damit sie nicht an einem gefährlichern Ort bie Schranken ber Wahrheit durchbräche?

٧.

#### Glaube und Bergeltung.

Es tst mir nicht genug zu vermuthen, baß Gott in einem Leben überhaupt bas Gute belohnen, und bas Bose ahnden werde. — Er wird wohl ben Guten, d. h. ben ber mehr Gutes als Boses gesthan hat, die Folgen seiner bosen Handlungen gleichs wohl auch fühlen lassen, so wie dem Bosen, aus ben Folgen seiner guten Handlungen Exopsen der Linderung in den bittern Kelch sich mischen werden. Also keine absolute Seligkeit und keine ganz trostelose Hölle, so wie auf der Erde keine absolute Ausgend und kein absolutes Lassen und kein absolutes Lassen.

Aber wenn ich fragen foll: was wird fenn? fo muß ich die Frage, was fenn werde? und nicht was mir bas liebste ware? beantworten, fonst bin ich ١

bem Thoren gleich, ber fich einbildet, er muffe biefesmal im Lotto gewinnen, weil er bes Gewinftes
fo gar bedurftig ift, und konnte leicht bem noch
größern Thoren gleich werben, ber auf ben gukunftigen Gewinn hin fchon rechnet und zehret.

Der Glaube an einen bugenben Erlofer, et fep gegrundet ober nicht, ift allemal troftlich im Leben und am Rande bes Grabes, fur ben, ber glauben kann

Der nicht an ihn glauben mag ober kann, muß biefes Troftes entbehren; uber ben Rand aber bes Grabs hingus tann es wohl wenig ichaben, nicht geglaubt zu haben, mas man nicht glauben tonnte. Denn mare biefer Glaube eitel, fo mare es offenbar beffer nicht zu glauben an bas, und nicht zu hoffen nuf bas, mas nicht ift. Bare aber wirklich ein bugender Erlofer ba, - nun bann ich traue Gott ichon ohne Erlofer gu, und es ift mir begreiflich, bag er mich um meiner menfchlichen Rebler willen aus Liebe nicht gang und nicht ewig ungludlich machen werbe. Sat er aber wirklich feis nen eingeborenen Sohn auch noch jum Guhnopfer bahin gegeben, fo muß er mich noch mehr lieben, als ich ihm gutraue, mehr als alle Bernunft begreifen fann, fo fann er vermoge feiner großern unbegreiflichen Liebe nicht thun, mas er fchon nach feiner geringeren begreiflichen Liebe nicht batte thun tonnen, fo tann er teinem Papriciofen Bohlthater

aleichen, der alle feine Wohlthaten an wunderliche Bedingungen fnupft. Und bas thate er boch, wenn er den, welcher bas, mas die protestantische ober fatholische Rirche fagt, (weil er nicht prufen fann ober mag), gerabeju glaubt, felig machte, und ben ber gern glauben mochte, und gewiß glauben murbe, wenn er konnte, verdammen wollte. - Bas ift auch Glaube an fich ? Wer nicht glaubt, um gu handeln, der erfullt, um bie wichtigfte Bohlthat gu erlangen, die einfaltiafte Bebingung. Wer glaubt und barum gut handelt, weil er glaubt, - ben Gludlichen macht fein Glaube felig. Wer aber ohne ben Glauben aut handelt, auch beffen wirb fich Gott erbarmen, ober es fomme feiner und uberrede mich , Gott habe bie Menfchen fo lieb , bag er auch feinen Sohn fur fie babin gegeben habe.

#### VIa

# Ein Vermuthungsgrund für die Immaterialität der Seele.

Die Physiker haben erwiesen, daß ber Körper bes Menschen sich unaushörlich wandele und in wenig Jahren allen Theisen nach ein ganz veränderter und neuer Körper sey. Also nach zehn Jahren auch andere Nerven, den Bestandtheisen nach — und anderer Nervensaft, natürlich, und doch noch immer die alte Seele; — die Seele muß also nicht aus Materie bestehen.

Mein Körper hat sich namlich nun schon wenigstens zum brittenmal ganz geanbert, und ich
habe nichts davon gemerkt, habe immer bas namliche Bewußtseyn gehabt; fühle, daß ich noch immer
bas namliche Individuum bin. Was ifts für ein

Theil meines Wesens in mir, ber dieses fühlt und erkennt? Was ist für ein sirer Punkt meines unveränderlichen Daseyns in mir, vermöge dessen icht trot alles Abreibens und Wegdunstens der Materie boch immer der Nämkiche bin? Muß es nicht selbst etwas Unwandelbares und sanit etwas Immateriels les seyn?

Dag die vernarbte Wunde an dem Arm, den ich jest habe, noch flicht, wie fie an dem ftach, an welchem fie geschlagen und geheilet mard, ift noch begreiffich. Die Rarbe felbst belehrt mich , bas hier die Theile auf eine fehlerhafte unnaturliche Urt jufammengefest find, und bag hier bie organifche Wirkung ber Natur fo lange nicht zurücktreten fonne, fo lange fich bie Narbe nicht verliert. Alfo auch bie neuen Theile fegen fich allemal wieder feb. lerhaft an, und fo lang muß ich immer neuen Schmerz empfinden. Nicht bie Bunbe, bie ich vor zwanzig Jahren empfangen habe, auch nicht bie Narbe, bie fich damale uberzog, flicht mich jest mehr, fonbern bie, welche ich jest habe, aus bem namlichen Grund, warum mich jene fcmerzte. Das mare alfo begreiflich.

Daß ich aber eine Rebe, ein Gebicht, eine Musik, die ich mit meinem jegigen Dhr hore, wieber als die nämliche erkennen kann, die ich vor funfzehn Jahren schon auswendig gelernt, oder auch nur mit besonderem Untheil und Wohlgefallen gehört hatte?

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf bem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist.

#### VIÍ.

### Auferstehung.

Gen ber Glaube, bag wir in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir boch wenigstens eine physische Bahrheit, bie am ofterften als Ginwendung gegen ihn gebraucht wird, gerade fur ihn gut fenn, wenigstens ihm einen recht erträglichen Ginn gu geben. fagt man, ift ja ber Sper ber namliche; unaufhorlich geben ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an die Stelle berfelben an. Sochftens nache zehn Sahren ift von allen Theilen, die ich jest gu meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Natur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie gulest ber gange Korper ber Natur heimfallt und in fine Piturg. Beitrage ic. Bb. VII.

١

bem Thoren gleich, ber fich einbilbet, er muffe biefesmal im Lotto gewinnen, weil er bes Gewinftes
fo gar bedurftig ift, und tonnte leicht bem noch
großern Theren gleich werben, ber auf ben gutunftigen Gewinn hin fcon rechnet und zehret.

Der Glaube an einen bufenden Erlofer, et fep gegrundet oder nicht, ift allemal troftlich im Leben und am Rande des Grabes, für den, der glauben kann

Der nicht an ihn glauben mag ober fann, muß biefes Troftes entbebren; uber ben Rand aber bes Grabs hingus fann es wohl wenig ichaben. nicht geglaubt zu haben, mas man nicht glauben tonnte. Denn mare biefer Glaube eitel, fo mare es offenbar beffer nicht ju glauben an bas, und nicht zu hoffen nuf bas, mas nicht ift. Bare aber wirklich ein bugender Erlofer ba, - nun bann ich traue Gott ichon ohne Erlofer gu, und es ift mir begreiflich, bag er mich um meiner menschlichen Rebler willen aus Liebe nicht gang und nicht ewig ungludlich machen werbe. Dat er aber wirklich fei= nen eingeborenen Sohn auch noch jum Gubnopfer bahin gegeben, fo muß er mich noch mehr lieben, als ich ihm gutraue, mehr als alle Bernunft begreifen fann, fo fann er vermoge feiner großern unbegreiflichen Liebe nicht thun, mas er ichon nach feiner geringeren begreiflichen Liebe nicht batte thun tonnen, fo tann er teinem Papriciofen Bobltbater

gleichen, ber alle feine Wohlthaten an wunderliche Bebingungen fnupft. Und bas thate er boch, wenn er ben, welcher bas, mas bie protestantische ober fatholische Rirche fagt, (weil er nicht prufen fann ober mag), geradezu glaubt, felig machte, und ben ber gern glauben mochte, und gewiß glauben murbe, wenn er konnte, verdammen wollte. - Bas ift auch Glaube an fich ? Wer nicht glaubt, um gu handeln, der erfullt, um bie wichtigfte Bohlthat gu erlangen, die einfaltigfte Bedingung. Wer glaubt . und barum gut handelt, weil er glaubt, - ben Gludlichen macht fein Glaube felig. Mer aber ohne ben Glauben aut handelt, auch beffen wirb fich Gott erbarmen, ober es tomme teiner und uberrede mich , Gott habe die Menschen fo lieb , bag er auch feinen Sohn fur fie babin gegeben babe.

#### VIa

## Ein Vermuthungsgrund für die Immaterialität der Seele.

Die Physiker haben erwiesen, daß der Körper des Menschen sich unaufhörlich wandele und in wenig Jahren allen Theilen nach ein ganz veränderter und neuer Körper sey. Also nach zehn Jahren auch anderer Nerven, den Bestandtheilen nach — und anderer Mervensaft, natürlich, und doch noch immer die alte Seele; — die Seele muß also nicht aus Materie bestehen.

Mein Körper hat sich nämlich nun schon wenigstens zum brittenmal ganz geanbert, und ich habe nichts davon gemerkt, habe immer das nämliche Bewußtseyn gehabt; fühle, daß ich noch immer bas nämliche Individuum bin. Was ists für ein Theil meines Wesens in mir, ber dieses fühlt und erkennt? Was ist für ein sirer Punkt meines und veränderlichen Daseyns in mir, vermöge dessen ich troß alles Abreibens und Wegdünstens der Materie boch immer der Nämkiche bin? Muß es nicht selbst etwas Unwandelbares und sanit etwas Immaterielses sen?

Dag die vernarbte Wunde an dem Arm, ben ich jest habe, noch flicht, wie fie an dem fach, an welchem fie geschlagen und geheilet mard, ift noch begreiffich. Die Rarbe felbst belehrt mich , bas hier die Theile auf eine fehlerhafte unnaturliche Urt jufammengefest find, und daß hier die organische Wirkung ber Natur fo lange nicht gurucktreten tonne, fo lange fich die Marbe nicht verliert. Alfo auch bie neuen Theile fegen fich allemal wieder feb. lerhaft an, und fo lang muß ich immer neuen Schmerz empfinden. Richt bie Munbe, bie ich vot zwanzig Sahren empfangen habe, auch nicht bie Narbe, bie fich damals überzog, fticht mich jest mehr, fonbern bie, welche ich jest habe, aus bem namlichen Grund, marum mich jene fcmerate. Das mare alfo begreiflich.

Daß ich aber eine Rebe, ein Gebicht, eine Musik, die ich mit meinem jegigen Dhr hore, wieber als die namliche erkennen kann, die ich vor funfzehn Jahren schon auswendig gelernt, ober auch nur mit besonderem Untheil und Wohlgefallen gehört hatte?

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Zeit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist.

#### VII.

## Auferstehung.

Ger ber Glaube, bag wir in ber Auferftehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir boch wenigstens eine physifche Bahrbeit, die am ofterften ale Ginwendung gegen ihn gebraucht wird, gerabe fur ihn gut fenn, wenigstens ihm einen recht ertraglichen Ginn ju geben. "Rie, fagt man, ift ja ber Reper ber namliche; unaufhorlich geben ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an die Stelle berfelben an. Sochftens nache zehn Jahren ift von allen Theilen, bie ich jest zu meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Natur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie zulest ber gange Rorper ber Natur heimfallt und in fine

Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist. VIÍ.

## Auferstehung.

Gen ber Glaube, bağ wir in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir boch wenigstens eine physische Bahrbeit, die am ofterften ale Ginwendung gegen ihn gebraucht wird, gerade fur ihn gut fenn, wenigstens ihm einen recht erträglichen Ginn zu geben. "Die, fagt man, ift ja ber seper ber namliche; unauf. horlich geben ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an die Stelle berfelben an. Sochftens nache gehn Sahren ift von allen Theilen, die ich jest gu . meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Natur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie zulest ber gange Rorper ber Ratur heimfallt und in fine Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

Theile aufgeloset wird, die in einer neuen Zusammensetzung wieder Theile eines andern Körpers wers den: Wollte Jeder in der Auserstehung wieder Anspruch machen nur auf das, was zu einer gewissen Zeit zu seinem Körper gehörte, so würde der Streit der sieden Brüder, die ein Weib hatten, nichts seyn, gegen den unaustöslichen Prozes derer, die alle jene Theile mit gleichem Recht als die ihrigen ansprechen würden Wollte gar Jeder wieder in seinem Körper vereinigen, was jemals sein Körper war, — welch ein Widerspruch, welch ein Monsstrum mußte der neue Engelökörper seyn!"

Alles mahr, antworte ich, und boch, wenn ichon unfer Rorper unaufhorlich fich manbelt, fpricht Beber, ohne fich durch bie Behauptung ber Phyfiter irre machen zu laffen, und ber Phyfiter felbit von feinem Rorper, ben er noch ine fechzigften Sahre hat, ale von bem namlichen, ben er jederzeit hatte. "Bor zwanzig Sahren," fagt er, "hab' ich biefes Bein gebrochen; biefes Muttermahl hab' ich mit auf bie Welt gebracht." Bare biefes buch nur simpler Sprachgebrauch, und bie Schlift rebete irgenbme von Auferstehung bes namischen Rorpers, ober begunftigte menigftens bie Rebensart, fo mare fie fcon badurch vor bem Bormurf einer behamteten ober begunftigten Ungereimtheit gefichert, ba fie fich vernünftiger Weise nach bem Sprachgebrauch richten mußte, und in ber Lehre von ber Auferstehung fo wenig auf bie Gefete ber ftete umfchaffenben Ratur,

als in ben Stellen . wo von Bewegung himmlifcher . Rorper bie Rebe ift, auf bas Ropernifanifche Gp. ftem Rudficht nehmen tonnte. Sie fagte bem Sprachgebrauch nach nur fo viel! Du wirft in ber Muferftehung ben namlichen Rorper wieder befont men, ben bu jest haft, wie bu jest ben namlichen Arm baft, En bu vor zwanzig Sahren entzwei brachft. Doch es ift auch nicht einmal blos unschicklich aemahlter Sprachgebrauch, ben Rorper, wenn er auch nicht mehr aus den namlichen Theilen befteht; boch noch ben namlichen zu nennen. Die Finger, Die bu fest haft, fpielen benn boch noch mit ber nam= lichen Geläufigkeit bie Arie, die fle vor gehn Sahren auf bem Rlavier fpielten; bie Rafe hat noch die= felbe Beugung, benfelben Boder; bie vernarbte Bunbe flicht noch, wie fie por gehn Sahren fach. Rury, Lage, Berbindung , Mifchung ber Beftand= theile bes Rorpers , Geftalt , Fertigfeit und Gigenschaften deffelben, leiben unter bem ftet Wechfel= lauf. ber Theile fo wenig, bag fie eine gewiffe Iben= titat bes Rorpers als folches barftellen. Go merben wir auch einst ben namlichen Rorper wieber empfangen , bas biege , eine Bulle , bie aus abnilichen Beftandtheilen nach bem Dlan und Gefes gebilbet ift. wenn auch gleich nicht bie namlichen Erbtheilchen, bie bie Ratur biefen Sommer in ber Orgenifation einer Bohne vereinigte, und die heute, als ich fie aß, in einen pars mei animalifirt wurde, wieber an bem namlichen Ort merden gu finben fenn, we

#### VIA

# Ein Vermuthungsgrund für die Immaterialität der Seele.

Die Physiker haben erwiesen, daß ber Körper bes Menschen sich unaushörlich wandele und in wenig Jahren allen Theilen nach ein ganz veränderter und neuer Körper sey. Also nach zehn Jahren auch andere Nerven, ben Bestandtheilen nach — und anderer Nervensaft, natürlich, und doch noch immer die alte Seele; — die Seele muß also nicht aus Materie bestehen.

Mein Körper hat sich nämlich nun schon wenigstens zum brittenmal ganz geanbert, und ich habe nichts bavon gemerkt, habe immer bas nämliche Bewußtseyn gehabt; fühle, baß ich noch immer bas nämliche Individuum bin. Was ifts für ein Theil meines Wesens in mir, ber dieses fühlt und erkennt? Was ist für ein firer Punkt meines uns veränderlichen Daseyns in mir, vermöge dessen ich trog alles Abreibens und Wegdünstens der Materie boch immer der Nämkiche bin? Muß es nicht selbst etwas Unwandelbares und sanit etwas Immateriels les sevn?

Dag die vernarbte Wunde an dem Arm, den ich jest habe, noch flicht, wie fie an dem fach, an welchem fie geschlagen und geheilet mard, ift noch begreiflich. Die Marbe felbst belehrt mich, bas hier die Theile auf eine fehlerhafte unnaturliche Urt jufammengefest find, und daß hier bie organische Wirkung ber Ratur fo lange nicht gurucktreten tonne, fo lange fich die Marbe nicht verliert. Alfo auch bie neuen Theile feten fich allemal wieder feb. lerhaft an, und fo lang muß ich immer neuen Schmerz empfinden. Richt bie Munde, bie ich pot amangia Sahren empfangen habe, auch nicht bie Narbe. bie fich damale überzog, flicht mich jest mehr, fone bern die, welche ich jest habe, aus bem namlichen Grund, warum mich jene fcmergte. Das mare alfo begreiflich.

Daß ich aber eine Rebe, ein Gebicht, eine Musik, bie ich mit meinem jegigen Dhr hore, wieber als die namliche erkennen kann, die ich vor funfzehn Jahren schon auswendig gelernt, ober auch nur mit besonderem Antheil und Wohlgefallen gehört hattes

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist.

### VII.

## Auferstehung.

Sen ber Glaube, bag wir in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir boch wenigstens eine physische Bahrbeit, die am ofterften als Ginwendung gegen ibn gebraucht wird, gerabe fur ihn gut fenn, wenigftens ihm einen recht erträglichen Ginn ju geben. "Rie, fagt man, ift ja ber Reper ber namliche; unaufhorlich gehen ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an die Stelle berfelben an. Sochftens nache gehn Jahren ift von allen Theilen, die ich jest gu . meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Ratur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie gulett ber gange Rorper ber Natur beimfallt und in fine Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist. VIÍ.

## Auferstehung.

Sen ber Glaube, bağ wir in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir boch wenigstens eine physische Bahrbeit, die am ofterften ale Ginwendung gegen ibn gebraucht wird, gerabe fur ihn gut fenn, wenigstens ihm einen recht erträglichen Ginn zu geben. "Die, fagt man, ift ja ber Seper ber namliche; unaufhorlich geben ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an die Stelle berfelben an. Sochftens nache zehn Jahren ift von allen Theilen, die ich jest zu . meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Natur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie gulett ber gange Korper ber Natur heimfallt und in fine Piturg. Beitrage ic. Bb. VII.

7

Theile aufgeloset wird, die in einer neuen Zusammensehung wieder Theile eines andern Körpers werben: Wollte Jeder in der Auserstehung wieder Anspruch machen nur auf das, was zu einer gewissen Zeit zu seinem Körper gehörte, so würde der Streit der sieben Brüder, die ein Weib hatten, nichts sen, gegen den unauslöslichen Prozes derer, die alle jene Theile mit gleichem Recht als die ihrigen ansprechen würden Wollte gar Jeder wieder in seinem Körper vereinigen, was jemals sein Körper war, — welch ein Widerspruch, welch ein Monsstrum müste der neue Engelskörper sen!"

Alles wahr, antworte ich, und boch, wenn fcon unfer Rorper unaufhorlich fich manbelt, fpricht Jeber, ohne fich burch bie Behauptung ber Dbofifer irre machen ju laffen, und der Phyfiter felbit von feinem Korper, ben er noch ine fechzigften Jahre hat, ale von bem namlichen, ben er jederzeit hatte. "Bor zwanzig Jahren," fagt er, "hab' ich biefes Bein gebrochen; biefes Muttermahl hab' ich mit auf bie Welt gebracht." Bare biefes buch nur simpler Sprachgebrauch, und die Schfift rebete irgendme von Auferstehung bes namilichen Korpers, ober begunftigte menigftens bie Rebensart, fo mare fie fcon baburch vor bem Bormurf einer behampteten ober begunftigten Ungereimtheit gefichert, ba fie fich vernünftiger Beife nach bem Sprachgebrauch richten mußte, und in ber Lehre von ber Auferstehung fo wenig auf die Gefete ber ftete umfchaffenden Ratur,

als in den Stellen , wo von Bewegung himmlischer . Rorper die Rebe ift, auf bas Ropernifanifche Gp. ftem Rudficht nehmen tonnte. Sie faate bem Sprachgebrauch nach nur fo viel! Du wirft in ber Auferftehung ben namlichen Rorper wieder befont men, ben bu jest haft, wie bu jest ben namlichen. Urm baft, En bu vor zwanzig Sahren entzwei brachft. Doch es ift auch nicht einmal blos unschicklich gemahlter Sprachgebrauch, den Rorper, wenn er auch nicht mehr aus ben namlichen Theilen besteht; boch noch ben namlichen gu nennen. Die Finger, bie bu fest haft, fpielen benn boch noch mit ber nam= lichen Geläufigkeit die Arie, die fie vor gehn Jahren auf bem Rlavier fpielten; bie Rafe hat noch die= felbe Beugung, benfelben Boder; bie vernarbte Bunde flicht noch, wie fie vor gehn Sahren ftach. Rurg, Lage, Berbinbung, Mifchung ber Beftand= theile bes Rorpers, Geftalt, Fertigfeit und Gigenschaften beffelben, leiben unter bem ftet Wechfel= lauf. ber Theile fo wenig, bag fie eine gemiffe Iben= titat bes Rorpers ale folches barftellen. Go werben wir auch einst ben namlichen Rorper wieber empfan= gen , bas biege, eine Bulle, bie aus abnilichen Beftandtheilen nach bem Plan und Gefes gebilbet ift, wenn auch gleich nicht bie namlichen Erbtheilchen, die die Natur biesen Sommer in der Organisation einer Bohne vereinigte, und die heute, als ich fie aß, in einen pars mei animalifirt murbe, wieber an bem namlichen Ort werben gu finden fenn, wo

#### VIa

# Ein Vermuthungsgrund für die Immaterialität der Seele.

Die Physiter haben erwiesen, baß ber Körper bes Menschen sich unaushörlich wandele und in wenig Jahren allen Theilen nach ein ganz veränderter und neuer Körper sey. Also nach zehn Jahren auch anbere Nerven, ben Bestandtheilen nach — und anderer Nervensaft, natürlich, und boch noch immer die alte Seele; — die Seele muß also nicht aus Materie bestehen.

Mein Körper hat sich nämlich nun schon wenigstens zum brittenmal ganz geanbert, und ich
habe nichts bavon gemerkt, habe immer bas nämliche Bewußtseyn gehabt; fühle, baß ich noch immer
bas nämliche Individuum bin. Was ists für ein

Theil meines Wesens in mir, ber dieses fühlt und erkennt? Was ist für ein sirer Punkt meines unveränderlichen Daseyns in mir, vermöge dessen ich trog alles Abreibens und Wegdünstens der Materie boch immer der Nämkiche bin? Muß es nicht selbst etwas Unwandelbares und sanit etwas Immateriels les seyn?

Dag bie vernarbte Bunde an bem Urm. ben ich jest habe, noch flicht, wie fie an dem fach, an welchem fie geschlagen und geheilet marb, ift noch begreiflich. Die Darbe felbst belehrt mich, baß hier die Theile auf eine fehlerhafte unnaturliche Urt jufammengefest find, und baß hier bie organifche Wirkung ber Natur fo lange nicht zurucktreten tonne, fo lange fich bie Narbe nicht verliert. Alfo auch bie neuen Theile fesen fich allemal wieder feb. lerhaft an, und fo lang muß ich immer neuen Schmerz empfinden. Richt bie Bunbe, bie ich vot zwanzig Sahren empfangen habe, auch nicht bie Rarbe, bie fich damals überzog, fticht mich jest mehr, fonbern bie, welche ich jest habe, aus bem namlichen Grund, marum mich jene fcmerate. Das mare alfo beareiflich.

Daß ich aber eine Rebe, ein Gebicht, eine Musit, bie ich mit meinem jehigen Dhr hore, wieber als die nämliche erkennen kann, die ich vor funfzehn Jahren schon auswendig gelernt, ober auch nur mit befonderem Antheil und Wohlgefallen gebort hatte;

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Klavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ist unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist.

### VII.

### Auferstehung.

Sen ber Glaube, baß wir in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir doch wenigstens eine physische Bahrbeit, die am ofterften als Ginmenbung gegen ibn gebraucht wird, gerade fur ihn gut fenn, wenigstens ihm einen recht erträglichen Ginn ju geben. "Die, fagt man, ift ja ber Seper ber namliche; unaufhorlich gehen ihm alte Theile ab, und fegen fich neue an bie Stelle berfelben an. Sochftens nache gehn Jahren ift von allen Theilen, die ich jest gu . meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Ratur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie gulebt ber gange Korper ber Natur heimfällt und in fine Liturg. Beitrage ic. Bb. VII.

ja, daß diese Finger eine Musik noch auf dem Rlavier zu spielen wissen, an die ich vielleicht in so viel Jahren nicht gedacht habe, das ift unbegreiflich, wenn nicht etwas in mir ware, das seit jener Beit keinen Wechsel seiner Theile erlitten hat, und also immateriell ist.

### VII.

## Auferstehung.

Sey ber Glaube, bağ wir in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekommen follen, ber uns jest fleibet, in ber Bibel gegrundet ober nicht, fo beucht mir doch wenigstens eine physische Bahrheit, bie am ofterften ale Ginwendung gegen ibn gebraucht wird, gerade fur ihn gut fenn, wenigftens ihm einen recht erträglichen Ginn zu geben. "Die, Jagt man, ift ja ber Reper ber namliche; unaufhorlich gehen ihm alte Theile ab, und feben fich neue an die Stelle berfelben an. Sochftens nache zehn Jahren ift von allen Theilen, die ich jest zu meinem Rorper rechne, feiner mehr mein. abgeht, fallt ber Natur beim, und wird in ihrem Schoof zu neuen Formen verarbeitet, fo wie zulest ber gange Korper ber Natur heimfallt und in fine Piturg. Beitrage ic. Bb. VII.

Theile aufgeloset wird, die in einer neuen Zusammensehung wieder Theile eines andern Körpers werben. Wollte Jeber in der Auferstehung wieder Anspruch machen nur auf das, was zu einer gewissen Zeit zu seinem Körper gehörte, so würde der Streit der sieden Brüder, die ein Weib hatten, nichts senn, gegen den unauslöslichen Prozes derer, die alle jene Theile mit gleichem Recht als die ihrigen ansprechen würden. Wollte gar Jeder wieder in seinem Körper vereinigen, was jemals sein Körper war, — welch ein Widerspruch, welch ein Monsstrum müste der neue Engelskörper senn!"

Alles mahr, antworte ich, und boch, wenn fcon unfer Rorper unaufhorlich fich manbelt, fpricht Jeber, ohne fich durch die Behauptung ber Dbofifer irre machen zu laffen, und ber Phyfiter felbit von feinem Rorper, ben er noch ine fechzigften Jahre hat, ale von bem namlichen, ben er jederzeit hatte. "Bor zwanzig Jahren," fagt er, "hab' ich biefes Bein gebrochen; biefes Muttermahl hab' ich mit auf bie Welt gebracht." Mare biefes auch nur simpler Sprachgebrauch, und die Schlift robete irgenbme von Auferstehung des namichen Rorpers, ober begunftigte menigftens die Rebensart, fo mare fie fcon baburch vor bem Borwurf einer behampteten ober begunftigten Ungereimtheit gefichert, ba fie fich vernunftiger Beife nach bem Sprachgebrauch richten muste, und in der Lehre von der Auferstehung fo wenig auf die Gefete ber ftete umfchaffenden Datur,

als in ben Stellen , wo von Bewegung himmlischer . Korper die Rede ift, auf bas Ropernifanifche Gp. ftem Rudficht nehmen tonnte. Sie faate bem Sprachgebrauch nach nur fo Biel! Du wirst in ber Auferstehung ben namlichen Rorper wieder bekonfe men, ben bu jest haft, wie bu jest ben namlichen Urm haft, En bu vor zwanzig Sahren entzwei brachft. Doch es ift auch nicht einmal blos unschicklich gemablter Sprachgebrauch, ben Rorper, wenn er auch nicht mehr aus ben namlichen Theilen besteht; boch noch ben namlichen gu nennen. Die Ringer, Die bu fest haft, fpielen benn boch noch mit ber nam= lichen Geläufigkeit die Arie, die fie vor gehn Sahren auf dem Rlavier fpielten; bie Rafe bat noch die= felbe Beugung, benfelben Boder; bie vernarbte Bunde flicht noch, wie fie vor gehn Sahren ftach. Rury, Lage, Berbindung , Mifchung ber Befrand= theile bes Rorpers, Geftalt, Fertigfeit und Gigenschaften beffelben, leiben unter bem ftet Wechfel= lauf. der Theile fo wenig, daß fie eine gemiffe Iben= titat bes Rorpers ale folches barftellen. Go werben wir auch einst den namlichen Rorper wieder empfan= gen , bas biefe, eine Bulle, bie aus abnilichen Beftandtheilen nach bem Plan und Gefes gebilbet ift. wenn auch gleich nicht bie namlichen Erbtheilchen, die die Natur biefen Sommer in ber Orgmifation einer Bohne vereinigte, und bie heute, als ich fie af, in einen pars mei animalifirt murbe, wieber an bem namlichen Ort merben gu finben feyn, we

bie Natur fie jest gur Erhaltung bes Korpers gne

Aber, - fag' ich auch wieber, - und biefer Ginmurf beucht mir von gang anberm Gehalt gu fenn, ber funftige Rorper foll verflart fenn, und lagt er fich fo verklaren, bag er nicht auch an Beftalt, an Lage , Berbinbung und Mifchung ber Bestandtheile, an Fertigkeiten und Gigenschaften ein anderer werbe ? Freilich, wenn wir unter Berflarung nur eine fconere, blendende Farbe verfteben wollen, fo mied es Gott ein Leichtes fenn, fo viele, bis jest noch gebundene Lichtmaterie aus ben Rorpern gu ent= wideln, ale zur hervorhringung eines folden Phanomene nothig fenn wird. Aber tram, die Ber-Blarung ift etwas Unberes. Jebes Gefchopf ber Erbe bat, wie es ber Beisheit bes Schopfers angemeffen ift, gerabe bie Ginrichtung feiner Mafchine, erhalten, bie ju bem Endzwede, warum es lebt, erforberlich mar. Die Giche, bestimmt Sahrhunderte lang eine Belt von Gefchopfen ju beherbergen und ju nafren. und im großen Umfang bes Stammes und ber Aefte bem Sturme zu trogen, Schlagt ihre Burgein fo ftart und fo tief und fo ausgebreitet, baß fie auch einen folchen Baum zu nahren und festzuhal= ten im Stande find. Die Unziehungsgefage bes Rugbaums, ber uns mit bligten Fruchten verfeben foll, find fo befchaffen, daß fie bie Theile ber allgemeinen Daffe nicht anziehen tonnen, welche in ben Ririchbaum übergeben , beffen mafferichte Frucht

nur fuhlen und erquiden foll. Der Rifch , jum Bewohner bes Waffers bestimmt, hat feine Rloffen. wie ber Bogel feine Rittige, bas Gichhorn feine Rrallen. So hat auch ber Korper bes Menschen jest gerabe bie Ginrichtung, bie gu feinem 3wed erforderlich ift, bie er haben muß, bamit die Beele in ibm bie Kertigeeiten erwerbe, bie fie, fo lang fie ihn bewohnt, ihrer Bestimmung nach erwerben foll. Da es uns 3. B. jest fo wentg etwas angeht, mas fur Burmer in ben Gingeweiden ber Infufionsthierchen fich nabren, ale mas fur Geschopfe bie Berge bes Mondes abmeiben, fo ift auch unfer naturliches Sehorgan weber Mikrofkop noch Tubus genug, um Gins ober bas Unbere zu bemerten. Es reicht gerabe auf ben Grab von Rabe und Ferne, und fieht gerabe unter bem Minkel, ber gut unferer Bestimmena hier erforberlich ift. Go menig wir aber in ber Gufunft ohne Bestimmung und . Beschaft vegetiren werben, fo wenig wird unfer Beschaft und unfere Lage bort wieder bie namliche fenn, die fie hier mar, fonft hatte und ber Schopfer ohne weitere Umftande bier laffen tonnen. wird benn auch ber Rorper, ber und fleiben foll, noch der namliche fenn fonnen ?

Sep bort unfer Gefchaft, welches es will, wenn wir in einen neuen Korper gekleibet werben,
so wird er fur baffelbe eingerichtet und modificirt
senn. In bem namlichen Berhaltnis, wie bort bie Gegenstanbe, an benen wir hohere Bernunft und Eugend üben follen, anders und geistiger fenn wers ben, in bem nämlichen wird auch ber Körper anbers und vollkommener, b. h. er wird verklärt, aber eben barum nicht ber nämliche fepn.

Es war also ber Muhe werth nachzusehen, ob uns benn bie Bibel zur Wiederbesignehmung bes alten Körpers Hoffnung mache, und siehe, ba fagt uns wenigstens Paulus! — es wird gesact ein naturlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib.

### VIII.

# Haben wir schon einmal gelebt?

Das Leben ift fo fuß, und boch fo beschrankt. Wir hoffen ein zweites. — Haben wir schon vielsleicht auch ein fruheres gelebt?

1.

### Grunde fur bie Berneinung:

1) Wir haben gar teine Urfache es anzunehmen. Reine Erinnerungen, Beugniffe, ober Erscheinungen, die so rathselhaft waren, daß sie einzig baburch erklärbar wurben.

2) Wir haben sogar Ursache es zu bezweifeln. Man betrachte das neugeborne Kind und feinen Zustand, sein spät eintretendes Be= wußtswn. Wie neu ihm Alles! Wie muhsam das Lernen! Wie viel Fragen!

2.

Bermuthungsgrunde fur bie Bejahung.

1) Es ist boch möglich. hier, ober anderswo. -- Muffen wir fur Alles Erfahrung haben? -- Wir hatten aus einer fußen Schale ber Lethe getrunten, und es martete auf uns eine sußere ber Mneme.

Wie Bieles vergeffen wir aus biefem Leben !

- 2) Es ließen fich fogar fehr vernunftige 3wede babei benten.
  - a) Wir waren in einem unvollkommenen Buftand. Successives Steigen; — bie Leiter ift groß.
  - b) Ober in einem ahnlichen, vielleicht hobern.

     Bielfeitigkeit ber Erfahrungen; Beisheit ift die Frucht ber Erfahrungen; aber
    wie wenige bietet ein Leben!

- 3) Und hatten wir benn fogar keine Erinnerungen ober Erscheinungen? Wir bemerken boch :
  - a) Leichte Entwidelungen, gemiffe Anlagen; . Runftfinn, Dufit, Mechanit.

Wie, wenn wir diese Fertigkeiten ichon einmal befeffen batten ?

Sebachtnif für Manches.

Wie, wenn es Erinnerung ware ? Bas ift schwerer gu lernen, als eine Spres ? und bas Rind lernt fie,

- b) Borberrichende Reigungen von Ainbheit an, haben wir fie vielleicht mitgebracht?
- c) Unerklarbare Sympathie und Antipathie. Borliebe fur die Geschichte einzelner Zeite alter, Manner, Egenben.

Sind wir vielleicht einmal ba gewefen und mit jenen in Berbindung geftanden ?

. d) Leichtigfeit bes Sterbens und fcmarmeri-

Lobe. Ift es ein Beimweh, bas in bem Bufen bes Mannes bie Beit geheilt hat?

Es ift wahr, dies Alles läßt sich auch anderst erklären. Körperliche Beschaffen= heiten; — Blutmischungen; — Gehirns, bau; — Erziehungen; — erste. dunkle Ein= drucke. — Der Mensch ift sich in so viezler hinsicht ein Geheimniß. Aber

4) ber Sebanke ist boch so anziehend, so ein= labend ju susen Phantasien.

Bum Beispiel: Ich lebte schon zur Zeit ber Mammute, — ber Patriarchen, — war arkabischer hirte, — griechischer Abentheurer, — Genoffe ber Hermannsschlacht, — half Jerusalem erobern.

Ich habe mit meinen Freunden ichon ein Leben, und feine Freuden und Leiben getheilt.

Ober: ich bin ein angeseffener Burger bes Sirius auf Reisen, dort wohl bekannt, . und sehnlich erwartet.

### gur Religionsphilofophie.

Wenn ich einst ben goldenen Becher ber Mneme getrunten habe, wenn ich sie vollendet habe so biele Wanderungen, wenn ich mein Ich gerettet habe aus so vielen Gestalten und Verhaltniffen, mit ihren Freuden und Leiden vertraut, — gereinigt in Beiden, — welche Erinnerungen — welche Genusse — welcher Gewinn!

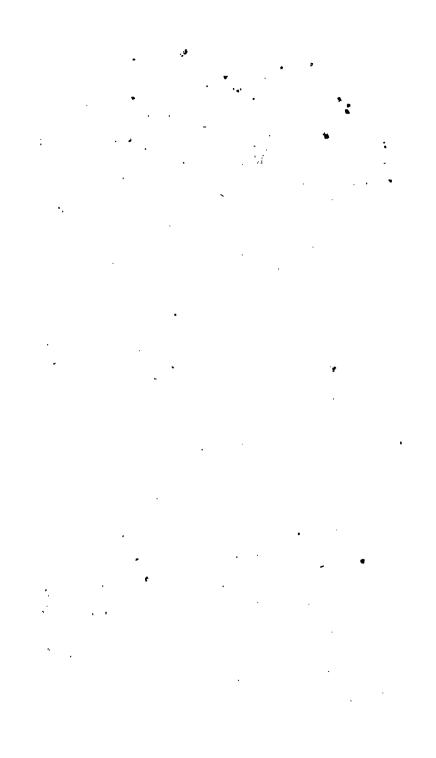

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  | , |  |
| • |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

50M-9-40

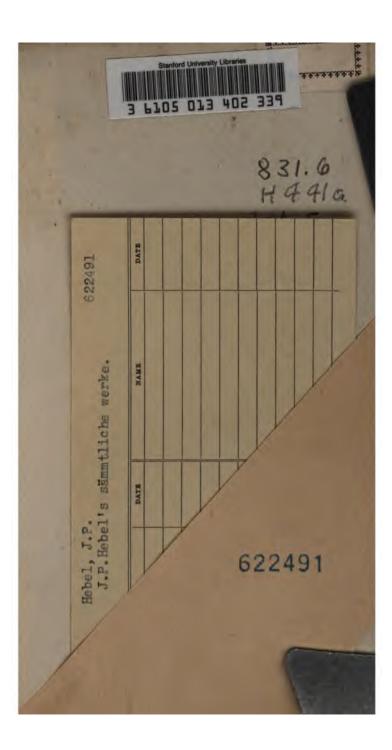

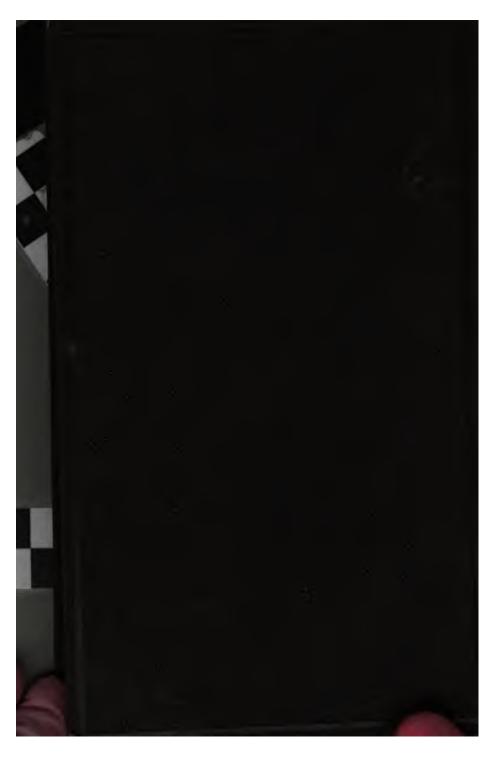